



Sill dipp

<36603740370010

<36603740370010

Bayer. Staatsbibliothek

And it of hour milet Surant respecting and might some france from the farmer of the fa

## Briefe

eines

Reisenden Franzosen burch

Bayern, Pfalz

und einen Theil von

# Schwaben

an

feinen Bruber ju Paris.

Mus bem Frangofischen überfest.

MDCCLXXXIII,

EIBLICEIN
REGAY
MONICELON

### Erfter Brief.

Stuttgard ben 3. April. 1780.

Dier, Lieber, hab' ich mich zum ersten mal in Deutschland gelagert, um nach meiner Gemäch-lichkeit in die verschiedenen Theile des Schwasbenlandes Ausfälle zu machen, und die nöthigen Kundschaften einzuziehn.

Ich hab es mir zur Regel gemacht, mir für jeden bestimmten Theil Germaniens einen gewissen Mittelpunkt zu wählen, darinn einige Zeit zu verweilen, und die Gegend umher mit Musse zu überschauen. Ich will Deutschland bis auf einen gewissen Grad im eigentlichsten Versstand studieren. Wer wollte aber dieses Stusdium bis in das sehr grosse Detail der sehr kleisnen Staten des deutschen Reiches, der unzähligen Grafschaften, Baronien, Republikchen u. dgl. treiben? Diesen erweiset man wahrhaftig schon zu viel Ehre, wenn man nur sagt, daß sie eristiren.

Du weißt, bag ich' mich eine Zeitlang in Strafburg aufhielt, um bas Deutsche, welches

ich schon zu Paris lesen konnte, ein wenig spres chen ju lernen, und mich vorläufig mit bem land, bas ich bereifen wollte, in Rarten und Bus chern bekannt ju maden. Ich fand ju biefem 3med mehr Silfemittel, als ich erwartete. Wahrhaftig, es ift bie Schuld ber beutschen Geographen und Statistifer nicht, daß man ihr

Sand auffer bemfelben fo wenig fennt.

Wenn bu mir alfo ein wenig Beobachtungs geift gutrauft, fo fanft bu in meinen Briefen etwas mehr erwarten, als bu in ben Reifebes Schreibungen einiger unserer landsleuthe und einiger Englander von Deutschland gesehen Bemeiniglich find bies leuthe, bie mur Die groffen Sofe besuchen. Da fahren fie bie Beerstraffen ber, fahren in ihren wohlverschlof. fenen Waagen, als wenn fie, wie Freund Do. rif, bem Tob entfliehn wollten, bruten in bem Bewolfe ihrer Musbunftungen Grillen aus, bie fie uns bann fur achte Probutte bes landes ge. ben, welches fie mit Ertrapost burchreist haben, und hafchen allenfalls am Stadtthor, am Baft. hof, ben ihrem Wechsler, ben einem Mabchen von gutem Willen, im Opernhaus, ober ben Sofe ein Unefbotchen, woraus fie uns ben Ra. rafter und Beift eines Bolfs gar geschickt berauszuklauben wiffen. Gar oft verftebn fie fein Wortchen von der Sprache des Volkes, das sie uns schildern, und lernen einen kleinen Theil der Einwohner einer Hauptstadt, mit dem sie auf Gerathewohl in Bekanntschaft kommen, durch eine fremde Sprache, und eben dadurch auch in einem fremden und falschen lichte kensen. Ein Reichsgraf oder Baron, wenn er nicht in Frankreich gebildet worden, muß Grimassen machen, wenn er mit einem Marquis franzossisch spricht. Zede Sprache past nur auf die Sitten und die eigenthumliche Urt ihres kandes.

Man muß sich in alle Klassen bes Bolks mischen, das man will kennen lernen. Selten thun das die Herren, die und ihre Meisen bes schreiben; selten können sie es thun. Gemeinigs sich bleiben sie in dem engen Zirkel von keuthen, in den sie von ihrem Interesse, ihrer kaune, ihrem Bergnügen, ihrem Stand, u. s. w. gezogen werden, und sehen dann alles nur einseitig an. Kurz man muß ein studierender Neisender von Profesion senn, um in das Eigenthümliche eines ganzen Bolks einzudringen.

Deutschland genau kennen zu lernen, ist uns gleich schwerer, als irgend ein anderes europäissches kand. Hier ist es nicht wie in Frankreich und den meisten andern kandern, wo man in

ben Hauptstädten, sozusagen, die Nation in einer Nuß bensammen hat. Hier ist keine Stadt, die dem ganzen Bolk einen Ton giebt. Sie ist in fast unzählige, grössere und kleinere Horden zertheilt, die durch Regierungsform, Neligion und andere Dinge unendlich weit von einander unterschieden sind, und kein anderes Band unter sich haben, als die gemeinschaftliche Sprache.

Uebrigens kennst du meine Art zu reisen. Rann ich nicht auf den öffentlichen, ordinaren Fuhren, die mir der Gesellschaft wegen (und sollte sie auch nur aus Juden, Kapuzinern und alten Weibern bestehn) ausserordentlich lieb sind, zu Wasser oder lande fortkommen, so bin ich meistens zu Fuße, die Nitte auf meinem Steckenpferd abgerechnet.

Auch weißt du wohl, daß ich Weltburger genug bin, um auch ausser meinem Vaterlande Gutes und Schönes zu finden, und mich eben nicht hochlich darob zu ärgern, wenn nicht alles wie ben uns ist. Im Wesentlichen ist es doch so. Der Unterschied beruht blos auf gewissen Beziehungen und Modisikationen.

Rechne also alle Woche wenigstens auf Einen Brief, worinn du irgend ein dentsches Volf, oder eine beutsche landschaft wirst kennen lernen. Gewisse Beobachtungen über bas Sande, die vielleicht das Intressanteste für dich sind, muß ich natürlich bis zu Ende aufsparen, wenn ich die einzele Theile, die noch dazu als zerrissenes Stückwerk da liegen, werde besichtigt haben. — Auf einen Pak Radoterien, die du mit unter wirst verschluken mussen, wird es dir nicht ankommen. Ich denke, dein Magen ist durch unsere neuesten Brochüren scho n daran gewöhnt worden, und ich werde sie dir auch in kleinen Dosen eingeben.

Lebe wohl.

#### II.

#### Stuttgarb ben 8. April 1780.

Ich hoffe, du hast meinen Brief vom 3. dies seichtig erhalten. Er sollte eine Urt von Einsleitung in die Korrespondenz senn, womit ich dich einige Jahre durch zu plagen gedenke. Ich weiß wie sauer dir das Briefschreiben wird; aber wenigstens muß ich auf o Briefe eine Untwort haben. Kannst du dich platterdings nicht zum Schreiben entschliessen, so bitte die Nanette, es nur in wenig Zeilen zu thun. Ich weiß,

fie thuts gerne, und ich will bann ben Brief tau. fendmal kuffen. — Run zu meinem Tagebuch.

Wie ich am Bafthof in Strafburg auf ben Doftwagen figen wollte, fam S. B. . 1 in far. Fem Trott'mit vieren baher gefahren. Dhne Zweifel haft bu ihn ben Madame S. . . au Da. ris gesehen. Huf seine Frage: wohin? sagte ich ihm: bie Kreug und Quere burch Deutsch. Tand. D erwiederte er, ich habe eben bas Sunbeland burchreißt. Benm Benfer, es lohnt fich ber Mube nicht. Er wollte mich bereden, mit ihm nach M . . juruckzureifen. Unfange bacht' ich, er habe wirflich, wenigstens burch einen anfehnlichen Theil Deutschlands, eine Reise gemacht, fand aber ben genauer Untersuchung, baß er auf feiner Schweißerreise nur einen fluditi. gen Ausfall auf bas ebene land von Schwaben und Bagern bis nach Munchen gethan habe, und von ba über Augfpurg, Ulm und Fregburg mach Frankreich jurudgefehrt fen. Da eben eine beutsche Postfarte an ber Thure bes Gaft. gimmers hieng, fo nahm ich meinen Degen unter bem Urm hervor, und fuchtelte mit ber Gpi. se ber Scheibe auf berfelben herum, um ihm begreiflich zu machen, bag er, weit entfernt, Deutschland burchreift ju haben, fo gut als nichts von Deutschland gesehen. Er achtete

nicht barauf. Behn Sie, gehn Sie, fagte er;

ich hatte ben Senfer vom gangen lande.

Meine Reisegefellschaft bestand aus einem Weinhandler von Ulm, mit einer melancholischen Frage, ber immer Die Lippen verzog, als wenn er fo eben fauern Wein gefoftet, und einer alten Bettel, vermuthlich aus einem Bordel von Strafburg, bie, wie fie fagte, als Bouvernante in ein groffes Saus nach Wien berufen worben. Bende maren mir platterbings jungeniegbar. Auf der langen Mheinbrucke machte ich also meis ne Betrachtungen über ben Begrif, ben man in ber groffen Welt ben uns mit bem Wort: le Nord, verbindet. Die Gaffonade bes S. B . . und bie beutsche Postfarte hatten mich barauf gebracht. 3ch burchlief in Gebanfen all bas weite land, bas fich von unfern Grangen an, über bie ich eben fuhr, bif an bas Gismeer bin. auf erftrectt. Ich jablte mir bie vielen, mach. tigen Bolfer vor, bie in biefem Rord mit unfterblichem Ruhnt aufgetretten find. Da find in alten Zeiten bie Eimbrer, Die Bothen, Die Franken, die Sachfen, die Schwaben, die Ille. manen, u. a. und in ber neuern Geschichte bie Schweden, Preuffen und Ruffen; und bies ganse ungeheure land, und alle Die Schrecklichen Bolfer zwangen wir in einen Begrif ein, ber um

nichts groffer ift, als ben wir mit les Pays bas, verbinden. les Pays - bas und le Nord find in bem Ropf eines Frangofen fo fleine Unhange an bem groffen, allmachtigen Frankreich - "Da lagt fich nichts beffers barüber fagen, fpricht Herr Triftram Schandy ben einem ahnlichen Unlag, als: Die Frangofen haben eine luftige Urt, alles, was groß ift, ju behandeln. 3ch muß. te innerlich lachen, wie mir biefe Bemerkung gu . Sinne fam, und ber Unblick ber gang verfalles nen Beftung Rehl gab biefem innerlichen Beladter einen neuen Schwung. Ich bachte mir unfern groffen Ludwig, wie er in feinem groffen Borhaben, die fleinen Unbange von Pays - bas und Nord samt bem bifgen Italien, Spanien u. f. w. unter ben frangofifchen Bepter ju brin. gen, Diefe Beftung jum Schluffel feiner Erobe. rungen jenseits bes Rheins anlegen ließ. Ben meiner Treu, bas war boch luftig, fagt ich ju mir, wie ich die Rafernen und Spuren ber ebemaligen Bestungswerfe betrachtete. - Doch luftiger ift, daß Beaumarchais feinen Boltaire in biefen Rafernen will brucken laffen. Teufel, fagt ich, (und mein innerliches Gelach. ter brach jugleich aufferlich aus). 3ft benn bas groffe Franfreich feit ludwig XIV. für ein Dugend Druckerpreffen ju flein geworben.

Den fleinen Schleichhandel mit der Stadt Strafburg abgerechnet, hat Frankreich von der sogenannten Bestung Rehl nichts zu beförchten. Der Ort ist in jedem Betracht unerheblich, und gehört nebst einigen nachgelegenen Dörfern dem Markgrafen von Baden. Ueber die verschwundenen Bestungswerke aber behauptet das gesamte Korps des heiligen römischen Reiches seine Gerechtsame.

Muf bem Weg nach Rarleruhe hatte ich mancherlen Empfindungen. Ben bem Unblick bes Schlosses zu Raftabt, worinn 1714. ber Friede zwischen und und ben Deftereichern gefchloffen ward, fuhlte ich mit aller Warme, baß ich ein Franzos bin. Alle die Helben und bie groffen Staatsmanner, bie burch bas vorige Jahrhundert bis ju Diefer Epoche unfern Da. men verherrlichten, und uns weit über alle übris gen Mationen erhoben, ftellten fich meiner Einbildungsfraft bar. 3ch ftand einige Zeit un. beweglich ba, entzückt durch die Erinnerung all ber herrlichen Thaten. Aber wie gedemuthigt, wie niedergeschlagen ward ich auf einmahl burd ben Gedanfen, baf bas jugleich bie Ende. poche unferer Groffe war; baf mein Bacerland feit biefer Zeit feinen ber groffen Manner wies ber hervorbringen fonnte; daß feit bem ber Ruhm jener Boller, die wir damals so tief unter uns hatten, in eben dem Mass stieg, wie der unstrige sank. Ich wollte nun vergessen, daß ich ein Franzos bin; suchte als Weltburger Trost in der Betrachtung, wie viel ganz Europa seit dem gewonnen, sogar durch unsern Verfall gewonnen. Aber es war umsonst. Die Spuren der entsehlichen Verwüstungen, welche eben jene grosse Helden in diesen Gegenden zurücksgelassen, machten mich vollends schamroth, daß ich einen Augenblick zuvor so stolz auf sie war.

Zu Karlsruhe hielt ich einige Muhetage. Ich war so glücklich, gleich in den ersten Stunden marn for glücklich, gleich in den ersten Stunden meines Aufenthalts daselbst mit einem vortressichen Mann bekannt zu werden, der mit dem besten Herzen die Feinheit eines ausgebildeten Weltmannes, und mit einer unermüdeten Thåtigkeit für den Dienst seines Fürsten viel Geschmaf und Kenntniß sowohl unserer, als auch der italiänischen, englischen und deutschen Lite, ratur verbindet. Der Hof von Karlsruhe hat mehrere Männer von der Urt. Schon zu Straßburg sernte ich einige derselben kennen.

Ich mußte mit ihm eine kurze Spazierreise nach Spener machen, um einen seiner Bekannten zu besuchen. Unfer Weg gieng über Bruchtal, der Residenz bes Bischofs von Spener durch

ein walbigtes, mit fleinen angebauten Rlecken unterbrochenes land. Das Bolg macht einen ansehnlichen Theil ber Ginfunfte sowohl bes Raristuber als and bes Bruchfaler Sofes aus. Es wird auf bem Rhein nach Solland gefloffet, und allba fehr theuer verkauft. Die Walbung, wodurch wir famen, ift ein auffallender Beweis von der Borguglichkeit einer Erbregierung gegen die Staatsperwaltung eines Wahlfürften. Die Babeniche Holzung wird mit ber forgfal. tiaften Defonomie benuit und gepflegt, weif dem Fürften baran gelegen ift, bag blefe Quelle bon Einkommen für seine Rachkommenschaft in ib. rem Stand erhalten werbe; ba hingegen ju Bruchfal, wo bes Fürsten Dachkommenschaft feine Unspruche auf bas Soly ju machen bat, ber augenblickliche Benuß beffelben mehr fur bie Benugung, als für die Erhaltung Diefes Ocha. Bes fpricht. Mit ben Menschen verhalt es fich, wie mit bem holy es ift auffallend.

Bruchsal ist ein artiges Stadtchen, und die Residenz des Fürsten ein merkwürdiges Gebäude. Der jezige Fürst Bischof soll, einige Unwandlungen von boser kaune, abgerechnet, kein schlimmer Regent senn. Sein Humor auf sert sich besonders gegen das Frauenzimmer auf eine seltsame Urt. Man versicherte mich, wenn

er es könnte, er wurde alle Mabchen zu Nonnen machen, und die Manner kastriren. Er soll
kein Frauenzimmer ansehen können, ohne in Bersuch ung zu kommen auszuspenen. In seiner Jugend soll er über diesen Punkt anders gedacht haben. Seine jährlichen Einkunste belausen sich, wie man mir sagte, bennahe auf
30000 Gulden, oder etwas über 60000
livres, und er ist ben weitem keiner der reichs
sten Bischöse Deutschlands.

Spener ist eine kleine frene Reichsstadt, die ehedem ungleich ansehnlicher war, als sie jest ist. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts ward sie von der französischen Armee ganzlich zerftört, lag eine Zeit lang wusse, und ist nun kaum zur Halfte wieder erbaut. Sie war eine der ersten römischen Kolonien an den Ufern des Rheines. Man findet in der Gegend sehr viele römische Munzen.

Hier, Bruder, stand ich mitten auf dem Schauplaß des Schreckens, den unsere Truppen im vorigen Jahrhundert längst dem Rhein hinab bis an die Mosel verbreiteten, wo Melac mit seinem Heer nicht als ein Feldherr, sondern als das Haupt einer Mordbrenner. Bande handelte, über 60 blühende Städte in Usche legte, und eins der schönsten länder des Erdbodens zu

einer Wuste machte; wo Turenne, ber gröste Feldherr bes grösten Königs zu ber Zeit, dem wehrlosen Kurfürsten von der Pfalz, der ben dem Anblick der Verheerung seines kandes in eine edle Wuth gerieth, sein keben für sein Volk seine wollte, und den Turenne auf einen Zwenskampf heraussoderte, mit dem Bon Mot antwortete: Seitdem er die Shre habe, dem König von Frankreich zu dienen, schlage er sich nur an der Spisse von 20000 Mann. Wie klein steht in meinen Augen der grosse Turenne da, wie et dem gefühlvollen Fürsten mit kaltem Wis ins Gesicht trost: Sieh, diese 20000 Franzosen berechtigen mich, dein kand zu vers wüsten!

Mein Freund führte mich an die Kathes draffirche, die noch halb im Schutt liegt. Hier sah ich die entweihte Ruhestädte der alten Kansfer, deren Särge unsere Soldaten plünderten, und deren Gebeine sie zerstreuten. "Das gesschah in Ihrem goldnen Zeitalter, sagte mir mein Freund, unter Ludwig XIV, wo Sie die größten Dichter, Redner, Tänzer, Philosophen, u. dgl. m. hatten; wo Ihre Verseinerung auf den höchsten Grad stieg; und wir Deutsche in Ihren Augen nicht viel mehr als Irokesen was

ren. — Fast, Bruber, hatte ich mich geschamt ein Franzos zu senn — —

Sowohl zu Spener, als zu Bruchsal fand ich in den wenigen Hausern, worinn wir unsre fluchtigen Besuche abstatteten, mehr Geselligkeit und guten Ton, als ich erwartete. Ich bemerkte, daß man in diesen Gegenden sehr für die Fremden eingenommen ist.

Die wenigen Tage, bie ich ju Rarleruhe gubrachte, gehoren unter bie vergnügteften mei. 3ch fab einen Fürsten, ber wirk. nes lebens. lich blos für feine Unterthanen lebt, und nur in ihrem Glut bas feinige fucht; beffen aufgeflar. ter, thatiger Geift ben gangen Staat belebt, und burch feinen Ginfluß alle, bie an ber Staats. verwaltung Theil haben, ju warmen Patrioten gebilbet hat. Der ohne Unspruch auf auffere Scheingroffe blos fur fein Bolt und nur burch ftille Wirksamfeit fur bas Wohl beffelben groß fenn will. Erziehungeanstalten, Policenberorb. nungen, Ermunterungen jum landbau und gur Industrie, fury alles athmet ben Beift ber Phie losophie und warmen Menschenliebe. D bag er nicht viele Millionen Menschen fo gluflich ma. den fann, als er feine 200000 macht!

Mach ben Kurfürsten und ben Hausern Würtenberg und Hessenkassel ist ber Markgraf

sigd

von Baben einer der machtigsten Fursten bes beutschen Reiches. Nur die Fursten von Banreuth und Darmstadt konnen sich mit ihm messen. Seine Einkunfte belaufen sich bennehe auf 120000 Gulden, ober 2600000 livres.

Die Markgräflichen lande liegen von Bas fel langft bem rechten Ufer bes Rheins herab bis nahe an Philipsburg, und von ba burch einen Theil des Elfaffes bis zur Mofel bin gerftreut. Wenn fie rund benfammen lagen, fo wurden fie noch mehr eintragen. Gie haben einen lleber. fluß an Getreide, Dieb, Solg und Bein, welcher . besonders in bem nahe ben Bafel gelegenen Theil vortreflich machft. Man bricht auch Marmor im lande, und thut ihm die Ehre an, ihn mit bem florentinischen und fararischen zu vergleichen; aber gewiß ist man ju boffich gegen feinen landemann - Die fanfte Regierung gewahrt ben Ginwohnern einen ruhigen Benuß ber Guter, womit die Matur ihren Fleiß fo reich. lich lohnt. Da bie Gingeschranktheit ber Ginfunfte und die fluge Defonomie des Sofes ih. nen feine Aussichten ju übermäßigem Reiche thum offnet, fie aber jugleich gegen brufende Ur. muth geschust find, so leben fie fast alle in bem gluflichften Mittelftand. Die Sicherheit ihres

Eigenthums und Erwerbes, und ber durch bie Schiffahrt auf dem Rhein erleichterte Absaß macht ihren Kunstsleiß rege. Die Manufaktueren mehren sich von Jahr zu Jahr, und einige derselben, z. B. das Fanence von Durlach nehmen sich vorzüglich aus. Auch mit dem Seidenbau hat man schon glükliche Bersuche gemacht.

Der Markgraf ist als Privatmann eben so liebenswürdig und glücklich, als er es als Fürst ist. Er und seine Frau Gemalin, eine Prinzeßin von Darmstadt, lieben die Musen und Grazien, und der Hof ist die beste Gesellschaft zu Karlstruhe. Man braucht wenig Titel, um Eintritt

ju finden.

Der Hof ist wegen seiner Dekonomie in den benachbarten Gegenden sehr verschrieen. Sie mag wirklich in einigen Stuken übertrieben werden; aber der Fürst selbst hat keinen Theil daran. Seine Frau Mutter fand etwas Kärg-Uchkeit nothig, um ihr Haus von der alten sehweren Schuldenlast zu befrenen. Als der Fürst im Jahr 1771 die Regierung der lande des aussgestorbenen Hauses Baaden Baaden antrat, fand man zu Rastadt fast so viele Schulden, als die ganze Erbschaft werth war. Mätressen, Pfasen, Jäger und Köche hatten seit langer Zeit gewetteisert, diesen Hof zu Grunde zu richten, und

unter ber leften Regierung war man in ber Wirthschaft jum Theil aus Borfag nachläßig, weil man fah, daß ein anders und zwar ein proteftantifches Saus nachfolgen murbe. Much bas alte Erbe bes Markgrafen war burch Rriege und ftarfe Upanagen mit Schulben beschwert, Dun hat man fich eben nicht febr zu wundern, wenn Die Fürstin Mutter nicht gerne fieht, daß bie Blumen in dem Hofgarten, womit, fo wie mit Obst ein fleiner Sandel getrieben wird, von ben Prinzen zu Strauffen gebrochen werben. Ohne bie aufferste Sparsamfeit ware ber Sof verloren gewesen. Die Schulden batten fich von felbft immer mehr gehäuft; nun find fie aber groß. tentheile schon getilgt. Huch fand ich ben genauer Untersuchung, bag bas Befchren haupt. fachlich burch einige Schöngeister entstanben war, bie fich burch Berbreitung folcher Unefbot. chen rachen wollten, daß ihnen ber Sof zu Rarle. rube nicht ben Sunger gestillt.

Rarlsruhe ist ein artiges, nach einem sehr eigensinnigen Plan von Holz neuerbautes Städtchen, das mitten in einem groffen Walde, einem Rest des ungeheuern Gehölzes liegt, welches zu Tacitus Zeiten ganz Deutschland dekte. Damals zogen hier Auerochsen und Elendthiere, die sich nun in die diksten Wälder von Ausland

verfrochen haben, heerdenweise hier umber. Der Ubstich eines fo verfeinerten Sofes und Bolfes mit ber ehemaligen Wilbnis hatte viel Bergnugen fur mich - Durch Diefes Sols bat man nach ben 32 Winden 32 Alleen gehauen, und auf 9 berfelben bie Stadt in Geftalt eines Rachers erbaut. Aber bas fiehft bu mit einem Blick auf bem Grundrif ber Stadt und Begend, ben bu ohne Zweifel in beiner Gammlung von landfarten haft, beffer als ich es bir beschrei. ben fann. Aber eine Unefbote von bem Erbauer bes Orts fann ich nicht übergehn. - Ein burch. reisender Ravalier aufferte vor ohngefahr 40 Jahren feine Befrembung barüber, bag bas Schloß von Solz und wenigstens nicht von Baf. fteinen erbaut ware. 3ch wollte nichts als ein Dbbach haben, antworeete ber Furft, und meis nen Unterthanen burch einen fostbaren Bau nicht laftig fallen. Dhne einen harten Drut der. felben konnte ich nicht prachtiger wohnen. -Bruber; hatte man ben ber Erbauung vom louver, von Berfailles, von Marin, fo groß auch ber Abstand zwischen einem Ronig von Frank. reich und einem Markgrafen von Baaben fenn mag, nicht ahnliche Betrachtungen machen follen? lebe wohl.

#### III.

Stuttgarb ben 14 April. 1780.

Von Karlsruhe wanderte ich zu Fusse hieher, durch ein romantisches und zum Theil sehr schön angebautes land.

So wie man aus Champagne in lothringen tritt, sieht man schon einen merklichen Unterschied zwischen dem Zustand des altfranzosischen Bauers und jenes in den neueroberten landen; wiewohl die lettern Bouverneurs diese Provinz schon ziemlich auf altfranzosischen Fuß zu sesten gewußt haben. Aber im Elsaß ist dieser Unterschied auffallend. In Bergleich mit einem Altfranzosen ist der elsaßische Bauer ein Frenderr. Zwar hab' ich in der Gegend von Straßburg auch schon über ungewohnte Bedrückungen klagen gehört; aber wenn die Elsasser den Zusstand ihrer landsleuthe in den innern Provinzen des Reiches kennten; sie würden selbst ihre Klagen sur ungerecht erklären.

In dem Strich von Deutschland, den ich bisher gesehen, befindt sich der Bauer noch viel besser als im Elsaß. In verschiedenen landern, wie z. B. im Würtembergischen, ist er durch die

Regierungsverfassung gegen allzugrosse Despostie gesichert, und in kleinern Staaten schaft wohl auch das kaiserliche Unsehn Rath, wovon ich dir in der Folge einige Benspiele zeigen werde. Auf dem Wege von Karlsruhe hieher konnste ich den Wohlstand der Landleuthe nicht gesnug bewundern.

Che ich bir meine Ausfalle in Die benach. barten Begenden von Schwabenland beschreibe, muß ich bich erft mit bem hiefigen Sof bekannt machen. Ohne Zweifel erwarteft bu Befchreis. bungen von prachtigen Festen, Ballen, Beleuch. tungen, Opern, Balleten, Jagben, Rongerten, Mit allem bem fann ich bir nicht auf. warten. Man grabt nun feine Geen mehr auf Bergen, und lagt fie frohndenweise burch bie Bauern mit Waffer fullen, um einen Sirfch barinn ju jagen. Man beleuchtet feine Walber mehr, und lagt mitten in benfelben aus funftlis chen Grotten gange Seere von Raunen und Sa. thren fpringen, um jur Mitternachtsftunde ein wohlluftiges Ballet zu tangen. Man baut feine blubende Barten mehr mitten im Winter unter ungeheuern Dachern, worunter bie Defen ben Trieb ber Matur erfegen muffen, und man burch ben Duft ber Blumen wie im Fruhling spagie. ren kann. Das berühmte Opernhaus, worinn

Moverre sich in seiner Grosse zeigte, steht nun obe ba. Du staunst über die Berändrung — Ich kann sie dir nicht besser, als durch die eigne Worte des Herzogs erklaren.

Im Rahr 1778. lies ber liebenswurdige Serzog ben Gelegenheit feines Bebuhrtstages ein Manifest ergeben, wovon folgendes Muszuge find - ,,Da Wir ein Menfch find, und un. geter biefem Wort von bem fo vorzuglichen Brad ber Bollfommenheit beståndig weit ent. "fernt geblieben, und auch inskunftige bleiben werden; fo hat es nicht anderft fenn fonnen, gale daß theils aus angebohrner menschlis "der Schwachheit, theils aus unzulänglicher Renntnig und andern Umftanden fich viele Er-"eigniffe ergeben, bie, wenn fie nicht gefchehen, , sowohl fur jest als fur bas funftige eine andes "re Wendung genommen hatten. Wir befen. ,nen es frennuthig ; benn bies ift bie Schulbigfeit eines Rechtschaffenen, und entlaben "uns bamit einer Pflicht, Die jedem Rechtben-"fenden, besonders aber ben Gefalbten ber Ers ,be, immer heilig fenn und bleiben muß. Wir "febn ben beutigen Tag (Es war fein softer "Geburthetag) als eine zwente Periode unferes "lebens an — Wir geben unferen lieben Un-"terthanen bie Berficherung, daß alle die Jah.

gre, bie Gott une noch zu leben friften wirb, gu "ihrem mahren Wohl angewendet werden fol-Jen - - Würtemberge Glücklichkeit foll alfo ,bon nun an und auf immer auf ber Beobach. "tung ber achteften Pflichten bes getreuen lanbesvaters gegen feine Unterthanen und auf "bem gartlichen Butrauen und Behorfam ber "Diener und Unterthanen gegen ihren Gefalb. ,ten beruhen - Ein getreuer rechtschaffener "Unterthan bedenke, daß bas Wohl eines gangen Staats oft bem Wohl eines Einzeln vor-"ausgehn muffe, und murre nicht über Umffam "be die nicht allemal nach feinem Sinne fenn "tonnen - Wir hoffen, jeder Unterthan wird ,nun getroft leben, baf er in feinem landes. "herrn einen forgenden, getreuen Bater vereh. gren fann. Ja, Wurtemberg muß es wohl gehn! "Dies fen in Zukunft und auf immer bie lofung "iwischen herrn, Diener und Unterthan.,,

Der Herzog ift nun ganz Philosoph; stiftet Schulen, und besucht sie fleißig; treibt lands wirthschaft, und ist sogar oft benm Melsen der Ruhe; schüßt Kunste, Wissenschaften und Hand-lung; errichtet Fabricken, und lebt wirklich bloß, um das wieder gut zu machen, was er allenfalls verdorben hat.

Gein feuriges Benie rif ihn gu bem Muf. wand fur Pracht und Sinnlichfeit hin, wodurch er fich in gang Europa berühmt gemacht. Der Eon ber bamaligen Zeiten, die Benfpiele ans brer Sofe, als des fachfischen und pfalgischen, ber italianische Beschmack, ben er auf feinen Reifen annahm, bie Berführung feiner Bedien. ten, worunter fich unsere landsleuthe besonders hervorthaten, und verschiedene andere Umfran-De gaben biefem Benie vollends eine falsche Rich. tung. Die Schulden hauften fich. Man suchte Bilfe in neuen Auflagen. Die landstande ftraubten fich bagegen, und ertrogten endlich eis ne Rommifion vom faiferlichen Sof. Man foll gegen 16 Millionen Gulben Schulden vorgefunden haben. Die bofen Rathgeber werben bom Bergog entfernt. Unterbeffen wird an ben meiften beutschen Sofen ein gewiffer philosophis fcher und wirthschaftlicher Ton herrschend. Go. gleich entscheibet fich bas Benie bes Bergogs mit eben ber Warme, womit es zuvor an bein wohlluftigen Pracht hieng, fur die gute Gache. Die Grafin von Sobenheim, ehemals Frau von \*\*, ift unter ber Menge Frauenzimmer, bie ber Bergog fennen fernte, bas einzige, bas mit ibm sympathisiren und ihn firiren fann; und fo ge-Schah die Beranderung, worüber die Patrioten

im Wurtembergischen entzuckt find, und die noch bie spätesten Enkel segnen werden — Wehe dem Mann, der darüber wißeln und spotten kann!

Mun konnte ich bich lange mit ben Schulanstalten bes Bergogs, besonders mit feiner beruhmten Militar . Ufabemie unterhalten, wenn ich nicht glaubte, baß fie bir ichon jum Theil bekannt waren, und ich nicht wegen bem geawungenen Wefen an unfern Schulen überhaupt, und befonders an ben hiefigen einen unüberwindlichen Edel hatte. Ich gebe ju, es ift gut, vortreflich, fogar ben ben heutigen Staats. verfassingen nothwendig, daß man ble jungen Leuthe voll Belehrtheit pfropft, noch ehe ihre Rorper und Ginnen ausgebilbet find; aber ich fann mir nicht helfen; ich mochte allezeit aus. fpenen, wenn ich einen Jungling von 16-18 Jahren sehe, ber wie ein Magister spricht und fich wie berfelbe gebehrbet. Meine Buben, wenn Gott mir einige Schenfen follte, mußten bis in biefe Jahre wie bie jungen Rofaken auf. wachsen - Doch meine Bedanken über bie Er. giehung will ich bir auf ein andermal verfparen. Dun etwas vom lande Burtemberg.

Der gröste Theil des Herzogthums ist ein grosses Thal, das gegen Osten von einer Bergkette, die Alp genannt, gegen Westen vom Schwarzwald, gegen Morben von einem Theil ber Berge bes Obenwaldes und einem Urm bes Odwarzwaldes, und gegen Guden von ben gusammenlaufenben Urmen ber Ulp und bes Schwarzwaldes eingeschloffen ift. Im gangen ift es gegen Morben abhangigt, und wird in ber Mitte vom Meder burchstromt. Gine Menge fleinere Urme laufen von ben verschiedenen Bergketten umber gegen bie Mitte gu, freugen fich auf die mannigfaltigfte Urt, und bilben Fleinere Thaler, bie von ungaligen Bachen gewaffert werben. Diefen fleinen Bergaften, melche die Thaler gegen die rauben Winde becken, und zwischen benen fich bie Sonnenhige ein. fangt, hat bas land feine groffe Fruchtbarfeit ju banken. Huf ber fonnigten Geite find bie meiften Berge und Sugel bis auf eine gewiffe Sohe mit Weinreben bepflangt; Dben find vortrefliche Waiben und Walbungen, und in ben Tiefen liegt eine leichte, lofere, graue Erbe, bie alle Betreibearten, besonders aber ben Dinfel, in erstaunlicher Menge guruckgiebt. Im Gangen hat bas land viele Uehnlichkeit mit bem mittleren Theil von lothringen, ift aber lange nicht fo fteinigt und hat viel beffere Erbe. Es bat an allen lebensbedurfniffen einen groffen Ue. berfluß, bas Sals ausgenommen, wovon es ben gröften Theil zu seiner Konsumtion aus Bayern bezieht. Der Ueberfluß von Getreibe wird meiftentheils in die Schweiß, und der Wein jest

bis in England verführt.

Die Gröffe des landes beträgt nicht mehr als ohngefehr 200 beutsche oder 266 französissche Quadratmeilen, und in diesem Umfange wohnen 56000 Menschen, also im Durchsschnitt 2800 Seelen auf einer deutschen Quadbratmeile. Ausser den Gegenden um die Hauptsstädte, und einigen Bezirken in Italien sind gewiß wenige länder in Europa nach dem Verhältsniß der Gröffe so start bevölkert, und doch trägt das land so viel Getreide, daß es noch einmal so viel Menschen nähren könnte.

Die Einkunfte des Herzogs sollen bennahe 3 Millionen Gulden betragen. Ich sinde das sehr wahrscheinlich, obschon verschiedene gedrufte Nachrichten eine viel kleinere Summe angeben. Es sind wenige kander in Deutschland, wo von den jährlichen Einkunften nicht 5 Gulden im Durchschnitt auf den Kopf kommen sollten. Nach der Vergleichung, die ich aus öffentlichen Nachrichten hierüber angestellt habe, fallen in der Vertheilung der Revenüen in vielen kandern noch mehr als 5. Gulden auf einen Kopf. Warum sollte es in Würtemberg, einem der ergiebigsten lander von Deutschland, wo der Unterthan eben auch um nichts mehr geschont wird, nicht auch so senn?

Der Herzog ift nach ben Kurfürsten ohne Bergleich ber mächtigste Fürst Deutschlands. Der landgraf von Hessenkassel hat nicht viel über 2 Drittheile von ben Unterthanen und ben Einkunften desselben, ob er schon wegen seiner Berbindung mit England mehr Aufsehens macht.\*

Die Verwaltung des Herzogthums ist lange nicht so einfach, als jene der baadenschen Lande. Hier wimmelt es von Rathen, Schreis bern, Profuratoren und Abvokaten, wovon wesnigstens die Halte überstüßig, aber durch die Landesverfassung zum mußigen Genußihres Geshaltes berechtigt ist. Ein Theil davon gehört zu dem Parlament, welches die herzogliche Geswalt einschränken soll — Aber auch der Hofsstaat des Herzogs ist, der ansehnlichen Reduktionen ohngeachtet, noch übermäßig zahlreich.

<sup>•</sup> Mach bem Absterben bes jetzregierenben Landgrafen wird burch die Bereinigung der Panauischen Lande mit den kasselschen der Unterschied zwischen bevben Häusern so groß nicht mehr senn.

Die herzogliche Armee bestand ehebem aus 1400Mann. Wenn die übrigen Ausgaben einsgeschränkt würden, und die Schulden bezahlt wären, so könnte man diese Anzahl Truppen immersort auf den Beinen halten. Sie wäre der Bevölkerung und dem Ertrag des kandes ziemlich angemessen. Ben der grossen, oben bestührten Verändrung wurde sie aber bis auf ohngesehr 5000 Mann reduziert, und diese scheinen keine von den besten deutschen Truppen zu senn.

Stuttgard zählt ohngefähr 2000 Einwohner. Seitdem der Herzog wieder hier residirt,
nimmt die Bevölkerung von Jahr zu Jahr zu.
Während des Streites mit seinen landständen,
woben Stuttgard den Mund besonders weit aufthat, verlegte er seine Residenz nach ludwigsburg. Stuttgard fühlte bald, was es dadurch
verloren. Die Stadt gab sich alle erdenkliche
Mühe, um den Herzog wieder zu gewinnen. Es
war alles umsonst. Nach der allgemeinen Uussöhnung zwischen dem landesherrn und landesständen ward endlich der Wunsch der Stuttgarder erfüllt.

Die Stadt ift wohl gebaut, und wird von eis nem schönen und starken Schlag Leuthe bewohnt. Das Frauenzimmer ist groß, schlank und rund. Seine Farbe ist Milch und Blut. Der Retthethum des Erdreichs und bie leichtigkeit, ben Horfe oder vom lande Unterhaltung zu finden, sind Ursache, daß man hier sehr wohl lebt. Was man ben uns für 12 Personen aufsezt, reicht hier kaum für s hin. Dem Stuttgarder ist es daher zu Hause so wohl, daß er in einer Entfernung von 5—8 Meilen das Heimweh bekömmt.

Obschon das land burchaus protestantisch und nur der Herzog katholisch ist, so herrscht boch noch viel Aberglauben und Bigoterie. Die Geiste lichkeit gehört zu den landständen, hat eine Art von eigner Jurisdiktion, und ist sehr begütert. Sie weiß, was sie ben einer Brränderung zu verlieren hat, und halt daher strenge auf Orthoborie. Die Sitten sind badurch nicht gebessert.

Sehr merkwürdig ist die liebe der Würtems berger zu ihrem landesvater. Auch zu der Zeit, wo das gröste Talent ben Hofe war, neue Auslasgen zu ersinden, hatt' es nichts von dieser liebe verloren. Der Fluch des Volks siel auf die, die ihn verdienten, auf den Schwarm der Projekteurs, die den guten Herzog irre führten. Seite dem diese von ihm entfernt sind, ist er der Absgott seiner Unterthanen, und er verdient es zu senn. Leb wohl.

#### IV.

Stuttgarb ben 20. Map. 1780.

Auf den verschiedenen Ginfallen, die ich in Die benachbarten Staaten bes schwabischen Rreifes gethan, machte ich ben weitem nicht bie reiche Beute, Die ich mir versprochen hatte. Ich fab ein Dugend Reichsstädte, worinn, ber res publifanischen Verfaffung ungeachtet, fein Funtchen Gefühl von Frenheit und Vaterlands. liebe auszuspuren ift; Die im Gedrange ihrer madtigeren Nachbarn alle Empfindung von bem Werth ber Unabhangigfeit verloren haben; Bürger fich auffer ihren Ringmauern Schämen ihr Baterland ju nennen, ju haus aber Die Staatsverfassung bes alten Roms in ber elendeften Farce vorftellen, und im Son biefer ehemaligen Weltherrscher auf ihre offentlichen Bebaude, oder auch wohl gar in ihre Matheber. ordnungen schreiben: Senatus Populusque Hallensis, Bopfingensis, Nördlingensis etc. Go oft ich das Populus erblickte, fiel mir ein, mas einer unferer tandsleuthe fagte, als von einer Mation bie Rebe mar, die ju Paris die Schuhe puit: Ce n'est pas une Nation; c'est une f...e race.

- Moch

Noch im funfzehnten Jahrhundert spielten bie schwabischen Reichestabte eine andre Rolle. Sie hatten unter fich, wie auch mit vielen rhei. nischen und frankischen Stabten einen Bund, ber oft die benachbarten Fürften gittern machte, und ben Raifer felbft in Berlegenheit fegte, aber eben beswegen von Karl V. getrennt warb. Seit bem Urfprung bes hanseatischen Giftems mar alles Gelb aus bem lande umber in bie Stabte Gie maren ber ausschließliche Gis gefloffen. ber Induftrie, und biefe machte fie ju groffen Unternehmungen aufgelegt. Ihr Geld machte Die benachbarten Fürsten und Herren, von denen bamals ein guter Theil vom Straffenraub lebte, auf eine gewiffe Urt von ihnen abhangig. Satte ihnen der faufmannische Geift, ber fie beherrich. te, erlaubt, mehr Werth auf Befigungen groffer Landerenen ju fegen, fo fonnten fie jest noch et. was von ihrem ehemaligen Glang behaupten. Mit ihrer bamaligen Macht hatten fie viel ero. bern und mit ihrem Reichthum viel erfaufen fonnen.

Nun ift alle Hofnung verschwunden, daß fie sich jemals wieder bedeutend machen konnten. Seitdem die Fursten den Werth der Industrie kennen, und ihr in ihren landern fregen Schwung gestatten, hat fie sich nach und nach

aus den schwarzen Mauern der Städte, worinn ihr das Zunftsistem, die kleinlechte Politist und die Eisersucht ihrer Mitburger ohnehin viele Fesseln anlegten, unter den Schuß derselben gesslüchtet. Es ist so weit mit ihnen gekommen, daß viele derselben noch ihr kleines Sediete werden verkaufen mussen, um ihre Schulden bezahlen zu können. In diesem Fall besindet sich unter andern die Stadt Um, die mächtigste nach Augsspurg im Schwabenlande — Ich hab dir also von den Reichsstädten, die mir zu Gesicht gekommen, nichts merkwürdiges zu sagen, als daß Heilbronn eine sehr reißende lage, und Halle Salzsiederenen hat, die jährlich ohngesehr 300000 Gulden reinen Gewinn abwerfen.

Debst diesen Stabten durchlief ich in sehr kurzer Zeit auch ein Dugend Fürstenthumer, Grafschaften, Pralaturen u. bgl. m; ", mit deren Ramen ich dich nicht schifaniren will. Fast alles

<sup>\*</sup>In ber Gegend von Schwaben, die ber herr Berfasser bis hieber gesehen, wüßt' ich eben die Fürsten,
thumer und Pralaturen nicht bugendweise aufzutreiben. Doch man muß ihm den Franzosen zu gut
halten, ob er es schon weniger als viele andre seiner kandsleuthe ist, welche Bemerkung für viele
andre Stellen, wo man die \*\* ersparen will, gel,
ten soll. D. U.

land befteht aus waldigten Bergen und Sugeln und fruchtbaren Thalern, die fehr gut angebaut find. Diefe ftarte Bevolferung ben fo menig gunftigen Umftanden, ben ben Erpreffungen fleiner Berren, bie ihre Matreffen, ihre Jagohunde, frangofischen Roche und wohl auch ein englisches Pferd haben muffen, ben bem Begerre mit ben Dachbarn, welches burch bie verwirr. te Verfassung bes Reichs ins Unendliche gezo. gen wird, ben ben geringen Bortheilen, bie ein fleiner Staat feinen Ginwohnern gewähren fann, ben bem immer anhaltenden Gelbverluft, indem der fleine Berr feinen lurus groffentheils mit fremben Waaren befriedigen muß; in Betracht alles beffen ward mir biefe Bevolkerung eine Urt von Wunder.

Alles, was Religion, Sitten, Anhänglichkeit an das Baterliche, Temperament und Naherungsmittel dazu bentragen mögen, kann ben obigen Gegengrunden nicht das Gleichgewicht halten. Folgende Betrachtungen schienen mir endlich das Rathsel aufzulösen.

Das Eigenthumsrecht, welches bie meisten Bauern in biefen Gegenden zu geniessen haben, wurde diese Staaten, die fast bloß vom Ackerbau bestehn, von ihrem Untergang in Die Lange nicht retten konnen; benn die erstaunliche

Fruchtbarkeit ber hiefigen Weiber mußte mit ber Beit fo viele Theilungen ber Guter veranlaffen, baf ben Erben endlich faum Raum genug abrig bliebe, ihre Bette gu ftellen. 3ch glaube alfo, baß eine maßige Auswanderung eine groffe ABobithat fur biefe Staaten ift. Unter allen beutschen Bolfern wandern bie Schwaben am haufigsten aus ihrem Baterlande, und boch bleibt es immer Gines ber bevolferteften lander. Die Auswanderer find groftentheils ber Aus. wurf biefer fleinen Sorben; liederliches Befinbel, bas fein übriges Gigenthum an einen beffern Wirth um bas Reifegelb ins Schlaraffenland überlaßt, morinn fie hoffen, ihrer liederlichteit beffer nachhangen ju tonnen. Der andere Theil berfelben besteht aus jungen Bauernfohnen, bie als Sandwerfer ihr Brod in der Fremde fuchen, und wenn fie es gefunden haben, ihre Theilchen am våterlichen Erbe um ein geringes bem altern Bruder verkaufen, oder burch ihren Tob ihn in ben Befig bes Gangen fegen. Dadurch behal. ten bie Buter immer eine gewiffe Berhaltnis. mafige Groffe, die gur Erhaltung eines fleinen Bauernstaares unumganglich nothwendig ift, bem es eben fo nachtheilig ift, wenn die Beff. Bungen ju groß find, welches aber in bem Theil

von Schwaben, ben ich bisher gesehen, ber Fall

nicht ift.

Mit diefen fleinen Bolferschaften verhalt es fich gang anberft, als mit groffen Graaten. Die Eingeschranktheit bes innern turus gestat. tet hier nicht die ungabligen Urten von Beichaf. tigungen und Erwerbungemittel, Die in einem groffen Staat bie Menfchen ins Unenbliche vervielfachen laffen. Die Kanale, woburch bas Beld hier umlauft, find ju einfach, und bie Da. tur und die Umftande muffen fehr gunftig fenn, wenn in einigen biefer tandchen Manufafturen gedeihen follen. Die innere Ronfumtion ift gu gering; ber Abfag in die meiften benachbarten groffern Staaten burch Auflagen auf frembe Waaren erschwert, und Die Industrie findet in Diefen burch ben Schuß madtigerer Fürsten, burch die ftarfere Konsumtion und in ber Mannichfaltigfeit ber erften Materien, welche ibr Diefe groffere lander liefern, ungleich mehr Bortheile - Das eigentliche leben biefer fleinen Staaten ift alfo blog ber Ackerbau, beffen gufand ich in Schwaben bewundern muß. Ich behaupte hiemit feineswege, baß bieß land fo volfreich es auch ift, in feinem bestmöglichen Bufrand fen. Es fehlt in Betracht feines naturlis den Reichthums noch viel baran. 3ch erflare

bir nur, wie es ben so geringer Aufmunterung bas fenn kann, was es ist.

Das meifte zu biefem Unbau und zu biefer Bevolferung bes landes tragt bie Sanbhabung ber Gerechtigfeit und eines gewiffen Grabes von Polizen ben, die auch in ben fleinften land. chen und Stadtchen, die ich fah, meine Erwar, tung weit übertraf. 3ch bleibe baben, fo febr man auch in biefem philosophischen Jahrhuns bert bagegen ichrent, bag bie beruchtigten Progefformalitaten im Bangen mehr Gutes als Boses thun. Es ist mahr, ber beutsche Projeg hat benm erften Unblick eine forchterliche, gothische Geftalt. Er ift mit fo vielen Formela uberlaben, bag man faum eine Grundibee ba. von erkennen fann. Diefe machen ihn aufferft fchwerfallig, trage, foftbar ju unterhalten u. f. w. Sie ofnen ber Schifane ben Weg, und futtern eine Menge Abvofaten und Profuratoren, benen es baran gelegen fenn muß, bas gange land im Streit ju febn. Allein bagegen binden fie ben Richter wie bie Parthenen an eine gewisse falte Ordnung, die ber tauschenben Rebefunft, ben willfürlichen Gingriffen, ben gewaltthatigen lei. benschaften und ben augenbliflichen Launen wesnig Zugang geffattet. Durch biefen Zwang werden Richter und Parthenen in eine gewiffe

Bleichheit gesegt, fühlen fich abhangig, und fonnen beswegen ihr eigenes Gelbft nicht fo leicht geltend machen, als ben unferer einfacheren und bem Unschein nach philosophischeren Gerichts. Realifire man une nur bie Ibeale von guten Richtern, bie uns bie bochweise Serren vorbeflamiren. Bebe man uns die Gofraten gu Dugenden ber, bie Ropf und Berg, guten Willen und Thatigfeit, Uebung und Warme, Enthaltsamteit und eine immer gleiche Unftrengung befigen, und wir wollen ihnen von Bergen gerne bie Michterstule einraumen und alle laftige Formalitaten weaschaffen. Aber so lange biefe Salbgotter auf unferer Erbe felten bleiben, fo lange die Philosophie mehr eine Sache bes Ropfs als bes Bergens ift, und fo lange die Cigenliebe ber Enrannen felbft eine philosophische Schminke geben und bas Bewiffen burch Trug. fchluffe betäuben fann, follten wir uns feine anbere Richter wunschen, als beren Eigenmachtig. feit so viel als moglich eingeschranft ift, und bie nicht für jeben einzeln Fall Befeggeber, fonbern nur nach einer gewiffen Form Musleger ber Gefege find.

Uebrigens kann bie beutsche Gerichtsform viel von ihrer schreklichen Ruftung verlieren, ohne eben biefen Zwek zu verfehlen: aber ich kann unmöglich meine Stimme bazu geben, daß, wie viele wollen, alle Streitigkeiten, wie der gordische Knoten aufgelöset werden sollen. Berschiedene deutsche Fürsten haben sich als Philosophen zeigen wollen, und Hand an diese Formalitäten gelegt. Wenn es doch leichter wäre, den goldnen Mittelweg zu treffen!

In biefen fleinen Stagten bort man wes nig bon Unterbruckungen einzelner Derfonen. Man hat fogar haufige Benfpiele, baf biefe flei. ne herren von ihrem eignen Rath in Privatftreitigfeiten nach aller Rechtsform verfallt werben. Die Defpotie biefer Souveranchen fpielt mehr auf bas Bange, und bie laft wird alfo burch bie Bertheilung leichter. Gine gewiffe Redlichkeit, beren Gefühl ben einzeln offenbaren Bewaltthatigfeiten erwacht, ift immer noch Sitte unter ihnen. Dur im Dunft ber Jagb. gerechtigkeit pflegen fie ofters auszuschweifen und ber Menschlichkeit zu nahe zu tretten. Ues brigens begnügen fie sich, wenn sie und ihre Pferde und Sunde wohl gefuttert werden. Der beutsche, jovialische Sumor, ber fie beherrscht, fichert die Unterthanen ber meiften Diefer Berren gegen bie ffurmifche, ausgelaffene und grangenlofe Bewaltthatigfeiten, die unter einem andern himmel, j. B. in Spanien, Italien, Frankreich u. a. ben einer ahnlichen Staatsverfassung nothwendig erfolgen mußten. Auch sucht der jesige Ranser sein Necht mehr geltend zu machen, als seine Borfahrer. Die Fürsten, welche nicht mächtig genug sind, der Erekution zu troßen, durfen ihre Unterthanen nicht auf das ausserte treiben. Bor wenig Jahren wurde den Unterthanen eines schwäbischen Fürsten, der sie aus ihren Besigungen vertreiben und dieselbe seinen Hirschen und Schweinen einraumen wollte, von Wien aus Huse verschaft.

Das Kriminalgericht könnte in biesen Gegenden vor allem einige Beränderungen leiden.
Man foltert noch, und köpft und hängt und
räbert und spießt wohl auch noch punktlich
nach der Karolina. Es ist auch noch nicht
gar lange her, daß man Heren verbrannte.
Aber dazu kömmt es jezt eben nicht mehr.

Lebe wohl.

V.

## Musspurg ---

Bur Strafe für beine fast unverzeihliche Trägheit im Briefeschreiben ließ ich dich so lans ge auf Einen von mir warten. Da du dich aber in dem Briefchen, das ich gestern erhielt, reus müthig zeigest, und Nannette für dich im Vostosseit um Berzeihung bittet, so will ich es dir so hingehn lassen, und mein Taschenbuch wies

ber zu handen nehmen.

Bon Stuttgard aus that ich mit einem guten Freund, einem jungen Herrn von Stande,
einen Einfall tief in den Schwarzwald. Die Bewohner des würtenbergischen Untheils sind lange nicht so schön, wohlgebaut und munter,
als die am Necker und den angränzenden Thäs lern. Die Männer sind plump, und die Weiber gelb, ungestaltet und gemeiniglich schon in den dreisiger Jahren runzeligt. Sie unterscheiden sich auch von ihren übrigen landsleuthen durch einen abscheulichen Geschmak sich zu kleiden und einen auffallenden Mangel an Neinlichseit. Kalb ist die beste Stadt in dieser Gegend, Sie hat ansehnliche Manufackturen, und ihre Bürger aufferten ben ben berüchtigten Streitigfeisten ber Landesstande mit dem Herzog ungemein viel Muth, Frenheiteliebe und Unhanglichkeit an ihre Verfassung.

Ich konnte die Arsache ber Hablichkeit dies ser leuthe nicht aussindig machen. Harte der Arbeit und schlechte Nahrung mögen etwas dazu bentragen; aber sie sind nicht die einzige Urssache, denn im fürstendergischen und besonders im östreichischen Untheil dieses ungehenern Gedirges sahen wir die schönsten keuthe, ob sie gleich die harte Urbeit und die Nahrungsmittel mit den Würtembergern gemein haben. Vieleicht ist die Richtung und Tiese der Thäler und also die Luft oder vielleicht das Wasser daran Schuld. Es kann auch am Schlag der Menschen selbst liegen.

Diese Bergreise hatte ingemein viel Vergnügen für mich. Es war mir wie in einer Feenwelt. Eine zauberische Aussicht übertraf immer die andere an Mannichfaltigkeit und Schönheit. Seltsame Gestalten und Verketztungen der Berge, Wasserfälle, Parthieen Waldung, kleine Seen in tiefen Schlunden, Abstürze, kurz alles ist in so grossem Stil, daß ich es nicht wage ihn in einem Brief zu kopiren.

Ich rastete einige Tage ben meinem Freund zu Stuttgard aus, und machte mich sodann auf den Weg nach dem Podensee, wornach sich mein Auge sehnte. Ich kam über eine andre Bergskette, die Schwabenland von Ostnorden nach Westsüden in der Mitte durchschneidet und die Allp genennt wird. Sie strekt sich noch von der schwäbischen Gränze an zwischen Bayern und Franken bis an den Fichtelberg hin und hängt mit dem böhmischen Gebirge zusammen. — Das merkwürdigste auf dieser Reise war mir das Stammhaus der Könige von Preussen.

Wer sollte glauben, daß Friederich der Groffe, welcher gegen die vereinte Macht der machtigesten europäischen Häuser stand, und das Gleiche gewicht in Norden hält, der Abkömmling eines jüngern Astes des hohenzollerischen Stammes ist, des kleinsten fürklichen Hauses in Deutsche land, dessen zween noch lebende Aeste, Hechingen und Siegmaringen zusammen keine 70000 Gulden Einkunste haben! — Der jüngere Bruder eines unserer Marquis ließ sich das von einem Preussen erklären, schlug einen Schneller mit den Fingern und erwiederte: Voila un Cachet qui a fait fortune! (Dieser jüngere Sohn hat mir ein Gluck gemacht!)

Wir kamen quer durch das Fürskenthum Hohenzollern, und die Breite wird wenig über ein
paar Stunden betragen. In die länge soll es
gegen 10 Stunden haben, in welchem Umfang
aber, den abgerissenen siegmaringen Theil mitbegrissen, nicht über 12000 Menschen wohnen.
Das land ist sehr bergigt und waldigt, und die
Fürsten waren von jeher als grosse Jäger bekannt. Die jeztregierenden Herren sind, wie
man mir sagte, sehr liebenswürdige Männer,
und suchen benm König von Preussen das Imbenken ihres gemeinschaftlichen Ursprungs zu
erneuern, wie denn auch fürzlich ein Graf von
Hohenzollern zum Bischof von Ermeland, wenn
sich nicht irre, ist ernennt worden.

Wir besahen das Schloß Hechingen, das auf seinem hohen Berg eine unbegränzte Aussicht in das Würtembergische und andre benachbarte känder beherrscht. Einer der ehemaligen Regenten dieses kleinen ländchens stand mit seinem Gesolge auf der Terrasse des Schlosses, und weidete seine Augen in der weiten und schönen Geogend umher. Er nifte dann mit dem Kopf und sagte: Das Würtemberger Ländchen stünde unserm Land wahrhaftig sehr wohl an — Wenn auch die Anekdote nicht wahr senn sollte, so ist wenigstens der Einfall nicht übel; denn

bas Landchen Würtemberg ist wenigstens 30 mal so groß, als bas Land Hohenzollern.

Benm Unblick des Bodensees war ich wurklich entzuckt. Ich will keine dichterische Bes
schreibung dieses herrlichen Unblicks versuchen.
Das hiese, das gröste mannichfaltige und lebhafteste Gemählde dir mit einem Gesudel von
Kohlen vorzeichnen wollen. Ich will dir nur
meine philosophischen und politischen Beobachtungen über die Gegend und die Bewohner derselben mittheilen; denn was meine Gefühle betrift, so weist du, daß ich in Beschreibung derselben sehr unglüssich bin.

Auffallend ist vor allen, daß an diesem grossen Gewässer, welches auf eine beträchtliche Streke die Gränzscheidung zwischen Deutschland und der Schweiß ist, keine einzige Stadt von Besteutung liegt. Kostanz, die beträchtlichste an den Ufern desselben, zählt kaum 6000 Einwohener\*. Sie hat weder eine erhebliche Handlung, noch die geringste Manufaktur. Da Schaffe hausen, St. Gallen, Zurich und einige andere

<sup>\*</sup> Wenigstens 5000, und also boch um ein Beträchtlisches mehr, als Rore in seiner Schweißerreise ans giebt, um auf Rosten biefer Stadt einige in ber Nachbarschaft berselben im Vergleich grösser zu machen. D. U.

nicht weit entlegene Stabte, welche die vortheils hafte tage nicht haben, sehr blühende Handelss state sind. Augenscheinlich ist der Schwabe überhaupt lebhafter und reger von Natur, als der Schweißer in den angränzenden Gegenden, und was das tandvolk betrift, so bemerkt man sowohl in Rücklicht auf Sittlichkeit, als auf Fleiß einen auffallenden Unterscheid zum Borstheil des erstern, da sich hingegen die helvetischen Städte eben so stark zu ihrem Vortheil vor den schwäbischen in ihrer Nachbarschaft auszeichnen.

In Roftang wird man fart versucht, ben Mangel an Runftfleiß, bie Bernachläßigung ber Bortheile, welche die Natur barbiethet, und bie berrichenbe lieberlichfeit ber Religion jur laft ju legen. Schon im Elfag und in bem Untern Schwaben fand ich unter ben Protestanten mehr Gewerbgeift, als unter ben Ratholifen. Die Fenertage, bas baufige Rirchengehn, bas Wallfahrten, bie Moncheren u. bgl. m. tragen viel, und noch viel mehr die übertriebene lehren von Berachtung zeitlicher Dinge, und von Erwartung einer Bunderthatigen Unterhaltung bon Gott, bie leichtigfeit, in Rloftern und ber Rirche Berforgung ju finden, und bie Ginge-Schranktheit ber Begriffe, bie man jum Behuf feines Glaubens ben einem Ratholicken im Bergleich mit dem Protestanten voraussessen muß, dazu ben. Unter dem grossen Haufen der Bauern bender hier zusammengranzender Bolfer gleicht sich das durch die natürliche Schwerfälligkeit und Wildheit auf des reformirten Schweißers, worüber ich dir mit der Zeit in meinen Briefen über die Schweiz Erläuterung geben werde, ziemlich zum Vortheil des Schwaben ab. Aber in den Städten machen die mehrern Kirchen und Klöster nehst obigen Ursachen auf Seite der Katholiefen und die grosse Aufflärung auf Seite der reformirten Schweißer einigen Unterscheid, welcher aber noch ausser der Religion durch eine Menge andrer Ursachen unendlich vergrössert wird.

In Frankreich, in den öftreichischen Niederlauden und verschiedenen italianischen Staaten
sieht man offenbar, daß die Religion an und für
sich selbst dem politischen leben eines Bolkes
eben nicht sehr gefährlich ist, und daß sich Industrie und Aufflärung mit einer starken Doss
Aberglauben und Möncheren so gewiß vertragen können, als der Ritter aus der Mancha ausser dem Kreiß seiner Donquirotterie ein kluger
und brauchbarer Mann senn konnte. Die Res
sigion ist also hier nicht so sehr die wirkende,
wis vielmehr die gelegenheitliche Ursache, und es

hangt von den lokalumskanden ab, warum der beutsche Ratholick nicht so aufgelegt zur Indufrie ist als z. B. der Franzose oder Genueser.

Der Erziehungsart hat man das meiste zuzuschreiben. Du wurdest staunen, wenn du den Unterschied zwischen der Erziehung der Jugend in den protestantischen Städten Deutschlands und den katholischen, oder auch zwischen diesen und den unsrigen sehen solltest. Ich brauche dir hierüber nichts zu sagen, als daß die Jesusten, denen wir in Frankreich so viel zu danken haben, und die unsre Patrioten wieder in die Schulen zurück wünschen, in Deutschland ausgemachte Idioten waren, rüstige Bersechter ber Barbaren, die sich eben so sehr beeiserten, allen Schwung des Geistes zu unterdrücken, als die unsrige das Senie zu entwickeln suchten.

Ein anderes Hinderniß für den Kunstsleiß in diesen Gegenden ist der dumme lächerliche Stolz des Abels. Während daß die Kausseuthe und Fabrifanten, in den benachbarten Städten Helvetiens Regenten sind, blickt der Domherr in Kostanz mit Verachtung auf den Bürger herab, der sein Vermögen nicht seiner zweisels haften Geburt, sondern seinem Verstand und Fleiß zu verdanken hat, und bläht sich mit dem

Megister seiner 16 stiftmäßigen Uhnen, welches er benm Untritt seiner Pfrunde beweisen muß, ohne zu bedenken, daß er vielleicht von einem Laquayen, Jäger oder Stallknecht in die Famislie untergeschoben worden. Auf den Bürger macht das einen sehr schädlichen Eindruck. Unstatt sein Rapital durch seinen Fleiß zu vergrößsern, kauft er sich Titel ober Güter, sucht dem Herrn Baron ähnlich zu werden, und verhöhnt dann mit noch viel erbärmlicherem Stolz seine Mitbürger.

Nebstdem trägt die sparsame und fast karge liche lebensart des Schweißer Burgers sehr viel zur Aufnahme seiner Manufakturen ben. Das alltägliche Essen eines etwas bemittelten Eine wohners von Kostanz wäre für Einen von St. Gallen ein festlicher Schmaus. Aber frenlich ist das zugleich auch die Ursache, warum der Schwabe einen bessern Humor hat als der

Schweißer.

Uebrigens scheint Rostanz wegen seiner Entlegenheit vom Hof zu Wien vernachläßigt zu werden. Es sollen sich schon einige Schweißer anerbothen haben, Fabricken daselbst anzulegen. Ich weiß nicht, ob die Intoleranz des Hoses, oder des Stadtrathes, welcher immer noch ets was von seinem ehemaligen reichsstädtischen Unsehen zu behaupten sucht, ober ber obbemelde te Abelftolz ber Stein bes Unftoffes ware, wore an biese Projekte scheiterten.

Der Bischof residirt zu Mörsburg, einem kleinen Stadtchen an dem entgegengesetzen Ufer des Sees, und hat ohngefahr 7000 Gulden Einkunfte. Er besitzt sehr ansehnliche Güter auf helvetischem Boden. Die übrigen nennenswurdigen Orte auf der deutschen Seite sind: Uesberlingen und Lindau, worinn man die Spieß.

burgeren im groften Glang fieht.

Die helvetische Rufte Diefes fleinen Meeres ift scheinbarer, als die deutsche. Die schone Die fchung ber nahgelegenen, jum Theil mit Wein. ftocken bepflanzten Sugel, Die zerftreute lage ber Bauernhofe mit ihren vielen Fruchtbaumen umber, und bie fleinen Parthieen von all ben vielen Urten bes Felbbaues geben berfelben ein um fo lebhafteres Unfeben, ba bie schwäbischen Dorfer enge, wie bie Stabte zusammen gebaut find, und oft ein groffes Getraidefeld ober weit. laufige Wiesengrunde um fich ber beberrichen. Im gangen, glaube ich find bende Ufer nach bem Berhaltniß gleich ftark bewohnt. Das belverische ift fteinigter und von schwererem Bo. ben, als das Deutsche, und obschon bas Thur. gau unter bie besten Gegenden ber Schweiß gehört, so muß es boch einen guten Theil seines ersten Bedurfnisses, bes nothigen Betraibes, aus Schwaben beziehn, wogegen es etwas Wein und Obst vertauscht.

In Solland benft man wohl wenig baran, mas man bem Bobenfee ju banken hat. Raum fann man jest fich bafelbft bes Sandes erweh. ren, welcher durch bie Aar und verschiedene anbere Rluffe aus ben Ulpen in ben Rhein gefchweimint wird, die Mundungen biefes Stroms Bu berftopfen broht, und burch bie groffen Banfe, die er fcon weit über feinem Musfluß anfegt, in Diefem tiefen lande mit ber Beit gewaltsame Revolutionen erwarten läßt. Wenn nicht in biesem ungeheuern Behaltnis bie ungleich grof. fere Menge bes Sanbes aufgefangen wurde, welche burch ben reiffenben Rheinstrom aus bem hoben Bundtnerlande herabgespuhlt wird, fo la. ge jest fcon Solland unter neuem Gand begra. ben, und bie gehemmte Ausfluffe bes Rheines hatten bem lande ichon lange eine gang andere Geftalt gegeben. Es ift wahr, biefe Berande. rung muß ohnehin mit ber Zeit nothwendig er. Go betrachtlich auch bie Tiefe biefes folgen. Sees ift : benn an einigen Orten betragt fie 300 Riafter, fo muß er boch endlich und um fo eber ausgefullt werben, ba ber Strom von feinem

Ausstuß ben Rostanz an durch die höheren Gegenden Deutschlandes immer sein Bette tieser
grabt, und der See eben so viel Wasser verliert,
als er Sand gewinnt. Aber wenn man bedenkt,
was ein so grosser Umfang, wie der des Sees
fassen kann, wenn man seinen Innhalt, wie de
la Torre jenen des Besuvs, berechnet, so haben
sich die Hollander noch frenlich viele Generationen zu trösten; und wenn der jungste Tag
so schnell kömmt, als er von den erleuchtesten
unserer Theologen angefündigt wird, so ist diese
Berechnung vollends überstüßig.

3d fonnte biefe Gegenden unmöglich verlaffen, ohne ben berühmten Rheinfall ben laufen ju besuchen. Es war bas ichonfte Schauspiel, bas ich in meinem leben gefeben. Da mir guvor fein Gemablbe und fein Rupfer von biefem prachtigen Auftritt ber Datur ju Beficht gefommen, und ich ihn blos aus einem bunfeln Ruf kannte, so geschah mir, was vermuthlich allen geschieht, bie nicht einen etwas bestimm. tern Begriff babon mitbringen. Meine Einbildung hatte mich getäuscht. Ich bachte mir Die wildeste Gegend wo ber Rhein vom himmel herab in einen unermeglichen Schlund fturgte. In bem Abstand zwischen ber Wirflichkeit und meiner Idee war die lleberraschung um so ans

genehmer, ba es hier wie mit allen wirklich groffen Matur , und Runftwerfen ift, beren mah. re Groffe und Schonheit nicht benm erften Un. blick auffällt, sondern erst burch genaue Beob. achtung und Bergleichung ber Theile muß gefühlt werden. Ich fand ben Fall lange nicht fo hoch, aber viel schoner, als ich mir ihn gedacht hatte. Das Umphitheatralische ber mit Baumen befesten Sugel bruber ber, die 2 Felfen, auf beren Ginem bas Schloß laufen, auf bem an. bern aber ein Dorf und bor bemfelben eine Muble liegt, und bie wie die Gaulen einer Borberbuhne bem Fall felbft gur Gelte ftehn, bie Breite bes Falles und bie schone Bertheilung bes mannichfaltig berabsturgenden Maffers, bas berrliche Bagin unter bem Fall, die schone und fast gefünstelte Mischung bes Wilben mit bem Ungebauten in ber Gegend umber, furg alles war anders und schoner, als ich erwartete.

Der Fall beträgt jest höchstens 50 Schuhe, die fleinen Abhänge mit gerechnet, die der Strom kurz vor seinem Hauptsturz zur Vorbereitung macht, und die man nur von der Höhe herab sehen kann. Schedem war er zuverläßig höher, und noch ben Mannsgedenken ist ein Stuck des Felsen weggerissen worden, welcher dem Sturz mitten im Weg steht. Ich glaube

an dem Fels, worauf das Schloß laufen steht, beobachtet zu haben, wie der Strom stufenweis in die Tiefe gegraben. Es folgt also daraus, daß, wie ich dir oben sagte, der Bodensee immer nach dem Verhältniß schwinden muß, wie der Rhein sein Bette tiefer aufwühlt. Ben lindau sah ich auch auf meiner Reise hieher offenbar neues land. Er hat das mit allen hochgelegenen Seen gemein, und am Neufschatelersee soll diese Ibnahme unter den helvetischen Gewässern am merklichsten senn.

Moch muß ich bich, ehe ich von Roftang ab. gehe, eines Mannes erinnern, ber bor einigen Sahren, in ben Zeitungen fo viel tarmen machte. In diefer Gegend fieng ber beruchtigte Gasner, welcher in furger Zeit einige Millionen Teufel austrieb und einige hundert Glaubige beilte, fein Spiel an. Der Bischof von Roftang verbath fich folche Bunder in feinem Sprengel, und nun fluchtete fich ber Mann unter ben Schut bes Pralaten von Salmansweiler, ber fich immer mit fchwerem Belbe bie Eremtion von ber bischöflichen Gewalt vom Pabft erfauft. Mus Gifersucht auf ben herrn Bischof nahm ber Pralat die Parthen bes Fluchtlings mit aller Sige, und nun war fein Glud burch feine Berfolgung gemacht. Der Defenom ber Pralatur

fournirte ihm einige Fasser verborbenes Del und ähnliche Sachen, die Gasner zur Heilung der Menschen weihte, und woben der erstere seine Rechnung fand. Ich theile dir diese Unekdote mit, weil ich sie von guter Hand hab, sie wenig bekannt ist, und ich dir ein neues Benspiel geben kann, daß Mahommed und alle Propheten seiner Urt ihren Ruhm der Hise ihrer Berfolger und Patronen, die oft mit dem Prophetenthum dieser Männer in gar keiner Berbindung steht, zu verdanken haben. Leb wohl.

## VI.

Augspurg -

Nachdem ich die Gegenden des Bodensees in der Runde besichtigt, trat ich meine Reise von Lindau hieher an, und durch einige versalziene Reichsstädte, die das Reich um Nachlaß ihres Kontingents bitten mussen, und wirklich Dörfer geworden sind. Remmingen nimmt sich unter ihnen sehr aus. Es hat einige Manufakturen, und sieht wirklich einer Stadt et.

was ähnlich. Von diesem Städtchen kam mir der Auszug einer Aronif zu handen, der so altz weiberisch wie alle Kronifen kleiner Städte lautet, woraus ich dir aber einige Stellen mittheis len muß, weil sie den Karakter des Volks schildern.

Im Jahr 1448 gieng in ben Schenken ber Stadt ber Wein aus. Der Rath Schifte eine fenerliche Deputation an ben Refer, um bieß bringende Bedurfniß feinen Unterthanen zu verschaffen. Als bie Wagen Wein im Un. jug maren, gieng ihnen bie Burgerschaft in eis ner Prozesion mit flingendem Spiel und flie. genben Fahnen entgegen, und es murbe ein of. fentliches Freudenfeuer angestellt . . . Im Jahr 1449. entstand am St. Gallentage in ber Martinsfirche wegen ben Bethftublen eine Uneinigfeit unter ben Weibern, bie in ber Rirche felbit eine groffe Schlägeren unter benfelben ver. anlagte. Die Beiftlichfeit meinte, man muffe nun bie entheiligte Rirche von neuem einmeis hen; aber der Rath wiederfeste fich mit allem Machdruf: weil es nur Weiber gewesen was ren . . . Bende Schilberungen haben noch ihren Werth; benn ber Schwabe hat noch bie namliche Berehrung fur ben Wein, und bie namliche Superioritat uber fein Beib.

Nebst biesen kam ich burch ungalige Grafund Herrschaften, worunter die Guter der Grafen Truchsesse und Fugger die beträchtlichsten sind, und wohl Fürstenthümer senn konnten, wenn sie nicht unter so viele Nebenaste der Familie zertheite waren.

Der gange Strich vom Bobenfee hieher ist lange nicht so schon gebaut, als ber untere Theil bes Schwabenlandes. Huch in ber fittli. chen Rultur ift er weit unter biefem. Bilbung ber Menfchen ift ber Unterschied auf. Die Ginwohner biefer Begend haben fallend. fo viel ecfigtes und ichiefes in ihren Gebehr. ben, baß es einem ecfelt. Die Ratur hat aber felbst auch viel weniger für fie gethan, als für ihre Machbarn. Der gange Strich ift eine Evene, Die nur von einer Reihe waldigter Sugel zwifchen lindau und leutfirchen unterbro. chen wird, und bastand ift also bloß zum Ackerbau bequem, babingegen im Unterschwaben bas Bemifche ber Berge, Sugel und Thaler gu eis ner mannichfaltigern Rultur Unlag giebt.

Was vollends zum Berderben bieser Ges gend gereicht, ist die Zerstückung in so viele, gar zu kleine Herrschaften, und baß mehrere Besis per derselben an groffen Hofen leben, und also bas Geld aus dem Lande ziehn. Man hat nicht nothig zu fragen, ob der Herr des Gutes an Ort und Stelle residirt. Man sieht es augenscheinlich auf den Gesichtern der Unterthanen und der Verwilderung des Landes. Während daß der Herr am Hofe mit der Beute seiner Unterthanen glänzt, sind diese den Bedrufungen raubgieriger Beamten unterworfen, die gemeiniglich in wenigen Jahren so viel zusammen zu bringen wissen, daß sie freywillig abdanken und dann selbst Herren spielen können.

Wenn nicht fo ungeheure Berschwendung und fo lacherliche Titelfucht unter bem groffen beutschen Ubel Mode mare, wenn er mehr Gefcmat an Wiffenschaften und Runften batte, wenn er ein beffere Bergnugen, ale bas an Pferden, prachtigen Wagen, vielen Bedienten u. bgl. fennte, wenn er etwas mehr, als einen fteifen Ructen, gezwungene Stellung ber Fuffe, eine gute Urt fein Gelb zu verfpielen, bas elen. beste Jargon und gewisse Rrankheiten aus Franfreich zu holen wußte, fo fonnte er Die gluck. lichfte Rlaffe von Erbenfohnen fenn. Fast gang unabhangig, wie er ift, tonnte er im weitesten Berftande ber Schopfer bes Gludes feiner Un. terthanen und von ihnen angebethet werben. Aber bafur Scheint ber groffe Saufen ber

Barons \* kein Gefühl zu haben. Die Natur racht es. Durch ihre dumme Verschwendung an den höfen werden ihre Guter verschuldet und die Quellen versiegen nach und nach.

Das berühmte Mugfpurg ift bas lange nicht mehr, was es war. Es glebt bier nun feine Rugger und Welfer mehr, ble ben Ranfern Millionen vorschlessen können. In dieser arossen und ichonen Stadt, die unter ben beutichen Sanbeloftabten in ber erften Reihe fteht, find nicht über 6 Saufer zu finden, ble über 200000, und feine 15 die 100000 Gulben Bermogen hatten. Der groffe Schwarm ber Raufleuthe, wovon ein guter Theil Raroffen haben muß, fchlept fich mit einem Kapltalchen von 30 bis 40000 Gulben herum, macht ben Rramer, Mafler und Rommiffar, und bie nun einmahl gangige Gewerb. art macht ihn zur Unlegung von Fafricken zu Einige wenige Saufer thun etwas in Wechselgeschaften, und ber Weg burch Enrol und Graubundten veranlagt hier einigen Gegenhandel zwischen Italien und Deutschland.

<sup>\*</sup> Man braucht wohl nicht anzumerten, daß zu Parist jeder Deutsche Ravalier, wenn er auch Graf ift, Baron heißt. D. U.

Mach biefen Rramern und Maflern find bie Rupferstecher, Bilberschniger und Maler ber ansehnlichste Theil ber beschäftigten Gin. wohner. Ihre Produkten aber find ber Pendant gur Dlurnberger Quinquallerie. Es gab immer einige leuthe von Salent unter ihnen; ba fie aber ben ben fleinen Berfuchen fur die Runft nie ihre Rechnung fanden, fo mußten fie ben ben Rapuginer . Arbeiten bleiben, um nicht gu verhungern. Sie versehen fast bas gange fatholische Deutschland mit Bilberchen fur bie Gebethbucher und jur Huszierung ber Burger. baufer. Fur bie Runft ift ber biefige Simmel febr ungunftig. Der Baron futtert lieber Pfer. be und hunde und einen Schwarm Bebienten, beren Darr er gemeiniglich ift, als Runftler, und wenn er auf Geheiß ber Mobe ber Runft ein Opfer bringen muß, fo hat er feinen Glau. ben an das Talent seiner landsleuthe. Da er felten felbit Gefchmat und Ginfichten hat, fo folgt er gewöhnlich in seiner Wahl bem blinben Ruf frember Runftler, und lagt bas Berbienft in feinem Baterlande barben. Es fcheint in an. bern Begenden Deutschlands hierinn nicht viel beffer gu fenn; benn Mengs, Winkelmann, Bluck, Saffe, Sandel und viele andre mußten erst von Auslandern in Ruf gebracht werben,

ehe man in Deutschland ihre Berdienfte an-

Es hat sich zwar unter dem Schuß des Magistrates hier eine Kunstlerakademie zusammengethan, die aber, so wie ihre Patronen, keis nen höhern Zwek zu haben scheint, als unter dem Namen von Kunstlern gute Handwerksleuthe zu bilden, und die Manufakturen der Stadt im Gang zu erhalten. Der Nath geht seit einiger Zeit mit vielen ähnlichen Entwürfen zur Besförderung der Industrie schwanger, und wie ich an jeder patriotischen Empfindung Theil nehme, so konnte ich denselben anfangs meinen Benfall nicht versagen. Uber wie ärgerlich war es mir zu sehen, daß diese Entwürfe zum Theil von den Regenten der Stadt selbst wieder vereitelt werden!

Der Grund dieses widersinnigen Betragens liegt zum Theil in der Regierungsform. Die Patrizier, welche nebst einem Ausschuß der Kaufleuthe die Stadt aristokratisch beherrschen, können es nicht verdauen, daß der Plebejer durch die Mittel, die er sich durch seinen Fleiß erwirdt, das Haupt über sie empor heben soll. Sie hassen und verfolgen den Fleiß in seiner Werkstätte aus einer elenden Eifersucht, und sprechen ihm in der Rathsstube aus einer Art von patriotis

scher Praleren bas Wort. Ein gewisser Schüslin, welcher durch eine betrachtliche Kottonfabrik sein Glück gemacht, ist ein trauriges Benspiel das von. Mit den Millionen, die er sich durch seis nen Fleiß erworben, kann er wohl prächtiger leben, als die Patrizier mit leeren Titeln, und desswegen ist er der unfinnigsten Berfolgung ausgeseht.

Der hauptgrund biefer erbarmlichen Polis tick liegt in ber Berberbtheit bes Gangen. Deun Behntheile ber Ginwohner find bas infamfte Ra. naille, bas man fich benfen fann, bas immer bereit ift, fich felbft auf bas erfte Signal aus Religionshaß zu erwurgen, bas ben Arbeitelohn. einer Woche richtig auf ben Sonntag in bie Bierschenfe tragt, und an bie Groffe feiner Bor. fahrer nicht eher benft, als wenn bas Bier in feinem Ropfe gabrt. - 3ch hatte bir fcon lange fagen follen, baß bie Regierung gemifcht und jur Salfte fatholifd und lutherifd ift. Im Bangen mogen bie Ratholifen gablreicher feyn als Die Protestanten - Es ift platterbings unmog. lich, alles lacherliche, was hier ber Religions. haß erzeugt, in einer Satyre zu erschöpfen. Täglich haft bu einen neuen unerwarteten Muftritt ju erwarten, ber bich lachen und fluchen macht. Es fann fein Spinngewebe an einem

öffentlichen Gebaube weggeraumt werben, ohne baß fich bie Religion ins Spiel mifche. Die Ratholicken, welche naturlicher weise erhister find, als die Protestanten, halten fich einen fo. genannten Kontroversprediger, ber zu gewiffen Zeiten bie eine Salfte von Augspurg lachen und Die andere rafen macht. Der, welcher jest biefe Rolle fpielt, ift ein Jefuit und ber befte Sanne. wurft, ben ich von feiner Urt gefeben - Die tiefe Urmuth und lieberlichfeit bes Pobels macht ibn gegen bie Rechte unempfindlich, bie er ber ursprunglichen Berfassung gemäß behaupten follte. Die Uriftofraten waren fo übermachtig nicht, wenn bas Bolf mehr Ginn und Gefühl für feine eigentliche Ronftitution batte Die Frenheit ber meiften hiefigen Burger ift fo wohlfeil, als die Jungferschaften ihrer Tochter, welche bie biefigen Dohmherren, beren Pfrunben ohngefehr 2000 Gulben eintragen, jahrlich buzendweis faufen.

Das übrige Zehntheil der Einwohner befteht aus einigen Patrizier. Familien, unter denen es sehr artige leuthe giebt, aus einem Dugend Raufleuthen, einigen Runftlern und der Geistlichkeit. Unter diesen herrscht aber zu viel dumme Berschwendung, welcher auch der Rusgere nicht ganz entsagen darf, weil sie allgemeine Sitte ist, und zu viel Privateifersucht, als daß wahre, wirksame Baterlandsliebe unter ihnen Wurzel fassen könnte. — In dieser Stadt, die allerdings 3 Stunden im Umfang hat, wohnen kaum 4000 Menschen, und das ganze eintragende Kapital derselben beträgt schwer-lich über 10 Millionen Gulden. — Ihre Abnahme wird von Jahr zu Jahr merklicher, und wenn ihr nicht sehr günstige Umstände zu Hilfe eilen, so enthält sie im künstigen Jahrhundert nichts als einen Haufen Bettler, deren Regenten in den geraubten und mit Flittergold verbrämten Lumpen ihrer Unterthanen paradiren.

Die Stadt ist wirklich schon, und das Rathhaus eines der schönsten Gebäude, die ich auf
der ganzen Reise hieher gesehen. Der Magistrat läßt sich auch die äussere Verschönerung
der Stadt, man sollte glauben, um so mehr angelegen senn, als die innern Kräfte derselben abnehmen. Die Schminke der ausgedienten
Buhlschwester täuscht wohl den vorübergehenden Fremden; aber wer sie am Nachttische besucht — Wor kurzem ließ das Bauamt auf
Befehl des Rathes eine Verordnung ergehen,
daß die Dachrinnen, welche das Wasser sons
auf die Gassen sprizten, und das Pflaster ver-

barben, an ben Saufern berab follten geführt werben. Eine Gefellichaft von Raufleuthen pro. testirte bagegen, und in ihrer Borffellung an ben Rath murbe gefagt: "bie Romer waren eben nicht auf ber bochften Stufe ihrer Groffe gewesen, als ber Uppische Weg gemacht wor. ben , - 3ch weiß nicht, ob ber Ronzivient feis nen Spaß trieb. Man fagte fonft : Jebe Bergleichung hinft. Meben ben Romern find bie Rrucken ber Mugfpurger gar ju fichtbar.

Die Stadt befommt bas Erinfwaffer gro. stentheils aus bem lech, welcher in einiger Ent. fernung vorüberfließt. Das Werf, wodurch bas Wasser in ber Stadt vertheilt wird, ist wirklich bewundernswurdig. Der bagrifche Sof fann biefes unentbehrliche Bedurfniß berfelben abs schneiben, und fest fie unter Undrohung biefer Ratastrophe ofters in Rontribution. nebstbem noch verschiedene Mittel in Sanden, ben hohen Rath in einer gewiffen Abhangigfeit ju erhalten. Um fich gegen bie Unterbruckung biefes Sofes ficher ju fegen, fucht bie Gradt ben Schuß bes Wiener hofes, und macht fich auf biefer Seite eben fo abbangig, als auf ber erften, und die Staatsfunft bes hochweisen Rathes ift also ein Ball, womit beebe Bofe unter fich fvielen. - Der fanserliche Minister für

ben schwäbischen Kreis residirt gemeiniglich hier, und versichert seinem Hof einen immerwährenden Einfluß — Es liegen immersort auch Destreicher und Preussen auf Werbung hier, und die Parthenlichkeit der Stadtregierung für die erstern ist sehr merklich — Im Krieg von 1756 war die Bürgerschaft für beed de Hose in zwo gleiche Parthenen getheilt. Die Ratholicken betrachteten den Kanser, und die Protestanten den König von Preussen als ihren Schußgott, und bald hätte der Meligionshaß hier einen blutigen Bürgerkrieg veranlaßt.

## VII.

## Augspurg ——

Unter allen Kreisen des deutschen Reiches ist der schwäbische am meisten zerstüft. Er zählt nicht mehr als 4 geistliche und 13 weltliche Fürstenthümer, 19 unmittelbare Prälaturen und Abtenen, 26 Graf • und Herrschaften und 31 frene Reichstädte. Die sogenannten Kreisaussschreibende Fürsten sind der Vischof von Kostanz und der Herzog von Würtemberg, welcher leztre

aber allein bas Direftorium ber zu verhanbeln.

ben Rreissachen hat.

Das Gemische biefer vielen Regierungsar. ten, ber Religionsfeften, ber Druck ber Groffern auf die Rleinern, die Dagwischenfunft bes fanferlichen Sofes, welcher viele gerftreute Stucke landes unabhangig vom Rreife in Schwaben befift, und jufolge eines bem Ergherzogthum Deftreich eigenen Privilegiums feine Befigungen in bemfelben auf verschiebene Urten erwei. tern fann; alles bas giebt ber Wirthschaft bes Landes und bem Rarafter ber Bewohner eine fonderbare Beftalt. In vielen Begenden fieht man auf einigen Poststationen Die bochfte Rul. tur mit ber aufferften Berwilberung, einen giem. lichen Grad von Aufklarung und Bucht mit ber tiefften Unwiffenheit und Bigoterie, Spuren von Frenheit mit ber tiefften Unterbruckung, Mationalftoly mit Berachtung ober Gleichgul. tigfeit gegen bas Baterlande, und alle gefell-Schaftlichen Berhaltniffe auf Die auffallenbefte Urt miteinander abstechen.

Offenbar sind die grössern lander in Schwaben, wie das Wurtembergische, Destreichische und Baadensche am besten gebaut. Das ganze Schwabenland mag in der Grössebennahe 200 beutsche Quadratmeilen betragen, in welchem Umfang ohngefehr 2 Millionen Menschen wohnen, von benen über die Halfte ben 3 bemelbten Saufern zugehöret, ob sie schon ben weltem nicht die Halfte bes ganzen kandes besigen.

Wenn fich bie fleinen beutschen Berren vernunftig mußten einzuschtanken, wenn fie nicht groffer fcheinen wollten, als fie find, wenn fie mehr liebe gu ihren Unterthanen hatten, und nicht fo fubllos gegen bie fanftern Empfindungen ber Menschlichkeit und gegen bie Reife ber Mufen waren, fo fonnte bie Rleinheit blefer Staaten felbft ihr Glut fenn. Wenn gleich ein fleiner Bauernstaat fur manche Beburfniffe Belb muß ausflieffen laffen, fo fann boch, wenn ber Serr nicht übermäßigen lurus liebt, ein guter Theil bes landsertrages, in Betracht bes fleinen Rreifes, in einem viel engern, und alfo vortheilhaftern Umlauf erhalten werden, wenn bas Sofchen feinen und ben von bem feinigen ungertrennlichen Bortheil feiner Unterthanen verfteht, und bie Ginnahme wieder in die gebo. rigen Ranale guruckgießt. Da bie meiften Berren biefer Begend fatholifch find, und ihren fungern Gohnen die reichen Stifter ber Dach. barschaft offen ftehn, so haben fie fich wenig um Uppanagen zu fummern. Biele berfelben find felbft geiftlich, und konnen alfo burch ihre gefei.

liche leibesproduften ihren Unterthanen niemals zur last fallen. Aber hier, wo vom Glücke der Wölker die Rede ist, kommen diese Herren doch nicht in Unschlag. Wegen Mangel der Famistienbande betrachten sie sich bekanntlich nie als angehörige ihres landes, sondern als Kommandanten, die da sind, um das Volk zu brandschasten, die Entbehrlichkeit des Soldatenstandes, die leichtigkeit das Vanze zu übersehn, die Entfernung von dem politischen Gezerre der grössern Staaten, die Sicherheit, daß ihre Regenten keine großen Eroberer spielen können, und noch viele andre Verhältnisse könnten dies sen kleinen Völkerschaften zu statten kommen, wenn ihre Häupter gesünder wären.

Allein, die Hofe von Stuttgard und Karlsruhe ausgenommen, hab' ich zu meinem groffen Leidwesen keinen in Schwaben gefunden, der das Glück seiner Unterthanen als seinen Beruf betrachtete. Die andern scheinen im Wahn zu stehn, daß die Völker wegen ihnen, und nicht sie wegen dem Volk geschaffen senen. Die Kameralisten dieser Herren, deren ich einige sehr genau kennen lernte, machen einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen dem Interesse des Hoses und senem des Volkes, und wenn gleich der Unterthan, wie ich dir schon gesagt, gegen Die grobste Enrannen sicher ist, so ist er es boch nicht gegen die feine Beutelschneideren bes Fi-

nangiers.

Die Erziehung ber meiften biefer herren ift zu abscheulich, als daß es beffer senn konnte. Sie ift fast durchgehends in Sanden von Pfaf. fen, theile Monchen, beren Renntniffe in ihre Rapuje eingeschrankt find, theile jungen Ubbes, bie fo eben von ber Schule gefommen, und burch bie Familie ihres Eleven ihr Glud mas chen wollen. Und worinn besteht nun die Moral des jungen herrn? Der Manch gewohnt ibn, die Berehrung bes heiligen Franziskus, Benediftus ober Ignazius, bie oftern Bestellun. gen von Meffen, die Cfapuliere, Rofenfrange, Illmofen fur Rlofter u. bgl. m. fur bie wefent. lichsten Pflichten zu halten, und zu mahnen, man fonne bamit eine Menge Bergehungen an. brer Urt wieder gut machen. - Und ber 216= be? Diefer ift gemeiniglich ein junger Mensch, ber auf ber Schul feine gange Philosophie und Moral von Monchen gehohlt hat, ans Kriechen gewohnt ift, fich jum Schuhepugen brauchen laßt, und aus Furcht benm Regierungsantritt bes jungen herrn fein gehoftes Brod ju verlieren, in ben fritischeften Jugendiahren bef. felben ihm gerne durch die Finger fieht. Bende

vergessen natürlich nicht, dem heranwachsenden Regenten zu sagen, daß es Sünde sen, die Mensschen wie die Fliegen todtzuschlagen, auf offener Strasse zu rauben, die Weiber ihrer Untersthanen durch Jäger oder Husaren aus den Betzen auf das Schloß hohlen zu lassen i. Aber das seinere sittliche Gefühl, Uchtung für jedes Geschöpfe, das ihnen ähnlich sieht, Empsindungen für höhere Tugenden, als die in den legenden zum Muster dargestellt werden, weiß feiner dieser Herren in dem Zögling rege zu machen. Und sind die Klöster und Schulen auch der Ort, die Welt, die zarten Nüanzen der menschlichen Psichten, und besonders die Erfodernisse zu einem guten Regenten fennen zu lernen?

Ich hatte Gelegenheit, einer Prufung benzuwohnen, die der Hofmeister von den Sohnen eines ansehnlichen schwäbischen Herrn mit denselben sehr severlich angestellt. Die Eltern, welche sich wenigstens durch den Eiser, ihre Rinder gut zu erziehen, vor vielen andern schwäbischen Häusern auszeichnen, nahmen viel Theil daran, und hatten alle Verwandten und Freunde dazu gebethen. Der Hosmeister, ein Benedistiner, both alle Pralaten und Prioren in der Gegend auf, um den Triumph seiner Erziehungskunst glanzender zu machen, die dann um fo zahlreicher fich einfanden, als ben biefem Un. laß ein fetter Schmauß zu erwarten ftand. Die Boalinge waren fo zwischen ben 14 und 18 Sah. Der Unfang wurde mit ber lateinischen Sprache gemacht, und ber altere biefer Rungs linge las eine lateinische Rebe ab, bie er nach bem Borgeben verfaßt haben follte, die aber of. fenbar das Werk feines lehrers mar, welches Diefer auch in feinen Blicken und Mienen mab. rend bes Ablefens ju gestehen schien. Die Rebe war burd, alle bie befannte Figuren burch. gearbeitet, und alle Fragen, Ausrufungen, Invektionen u. f. w. waren gegen die neuern Phis loforben gerichtet, bie ber Religion und ber menschlichen Gesellschaft überhaupt ben Unter. gang androhen. 3ch war febr aufmerkfam, weil ich einigemal den Boltairius und Rouffeaubius mit aller rhethorischen Wuth befturmen borte. Ich fonnte nicht begreiffen, mas g. B. Rouffeau, beffen Moral im Bangen, befonbers für Regenten, vortreffich ift, und ber, auf ber guten Seite genommen, in biefen Begenben aum Besten der Menschheit wichtige Revolutio. nen machen fonnte, einem jungen fchmabifchen herrn oder feinem Sofmeifter, die ihn guber. lagig meber in Perfon noch in feinen Schrifs ten fennen, leibs gethan haben follte. Giner une

ferer landsleuthe, ber Sprachmeifter ber jungen herren, burch ben ich Gintritt fanb, half mir aus dem Traum, und fagte mir, baf es feit meh. rern Jahren unter ben Beiftlichen biefer Begenden Mobe fen, bem Boltaire und Mouffcau allen erbenklichen Unfinn aufzuburden, und auf ben Rangeln und ben jeder offentlichen Gelegen. beit ihren Wis an benfelben ju fcharfen . . . Machdem die Rede gehörig beflatscht, und die Romplimente und Gegenkomplimente verhallt waren, fchritt man zu ber Wefchichte. Da giengs burch die 4 Universalmonarchien, und bie juns gen herren nennten eine Menge babylonischer, affprischer, falbaischer, agnptischer, persischer und andrer Regenten ber Bormelt, von beneu fich nichts weiter fagen laßt, als daß ihre Ufche mit ber Erbe, bie wir bewohnen, vermischt ift. Und alle die Monarchien brehten fich um bas alte Teffament herum, und wurden auf den fas tomonischen Tempel aufgehaspelt. In Griechen. land wußte man nichts als bie 7 Weisen mit ihren Spruchen aufzufinden, und hier wie in bem republikanischen Rom war weber von ben grof. fen Tugenden, noch von ber Rultur, noch von ben Urfachen bes Steigens und Rallens biefer Bolker die Rede. In den Augen eines Monchen kann ein Beibe keine Tugend haben, und

die Aufklarung, die Philosophie biefer Beruhms ten Mationen war eben ber Gegenstand, gegen ben bie Rebe mit ihrem Feuer fpielte. Dafür schien ber Sofmeister als lehrer ber Geschichte gar feinen Ginn zu haben. In ber Ranferge. schichte war weiter nichts zu melben, als die gehn ober zwanzig Berfolgungen ber Rriften. Ich weiß nicht, obes noch mehrere waren, ob ich fcon in Der romifchen Geschichte, wie bu weißt, eben nicht frembe bin. Man nennte alle nenn. bare Marterer, Die unter biefen Ranfern litten. In ber neuern Gefchichte fpielten naturlicher weise die Uhnen der jungen herren die haupt. rolle; wie fie Rlofter gestiftet und begabet, bie Rreugige mitgemacht, u. f. w. Sierauf fam man gur Geographie, und ba wußte man von Arabien, Abyffmien, Monomotapa, Mubien, Monomugi und ben landern, die wir am menigften fennen, am meiften zu fprechen. Dach. bem man zur Drufung einige wohlgeubte Erem. pelchen ber Mechenfunft auf eine Safel gefragt hatte, fam endlich bie Reihe an die Glaubens. und Sittenlehre. Es wurde in Behandlung bes erftern Gegenstandes so viel von ben un. truglichen Rennzeichen ber alleinseligmachen. den Rirche gefprochen, baß ich bald babon gelaufen mare. Ich hatte in einem lande von vermischter Religion wie biefes, folche harte Musbrucke um fo weniger erwartet, ba bie Tolerang ber herrichenben Geften ein Reichsgrund. gefet ift. Die moralische Prufung war folgen. be: Sofmeister. Welches find bie Haupttu. genden? Erfter Bleve. Glaub, Hofnung und liebe - Bofm. Erweden fie mir ben Glauben, Graf Karl! Graf Rarl. D mein Gott ich glaube alles u. f. w. Bofm. Graf Mar, erwecken Sie mir bie Hofnung! Graf Mar. D mein Gott, ich hoffe alles, u. f. w. Sofm. Graf August, erwecken Sie mir die liebe : Graf August. D mein Bott ich liebe bich u. f. w. Es war recht herzbrechend fur bie guten Eltern anzuhören, wie ihre Rinder ben Glauben, bie Sofnung und bie liebe fo bubich nach bem Ratechismus auswendig gelernt hatten - Bofin. Welches find bie Hauptlafter ? Deib, Born, Unteuschheit, Fulleren u. f. w. Da fielen mir bie Pralaten mit ihren rothen, bicken Ropfen auf, besonders einer, ber mit einer faunischen Dies ne bie Sand auf bem Schoos ber gnabigen Frau liegen hatte - Sofm. Welches find bie Schweren Gunden in ben beiligen Geift? Un einer erkannten Wahrheit zweifeln : in einem erfannten Irrthum verharren, u. f. w. -Bofm. Wie viel giebt es gute Werke, Graf

Rarl? Graf Karl. Sieben; Erftens, bie Sungrigen fpeifen; zwentens, bie Durftigen tranfen; brittens bie Mactenben befleiben; vier. tens bie Befangenen erlofen, u. f. m. Und bas war nebft ben 10 Bebothen Gottes und ben 5 Bebothen ber Rirche alles, was die Gittenlehe re anbelangt -- 21fo nur 7 gute Werke, Berr Graf! - Alfo fur einen Seren Grafen von 50000 Bulben Ginfunften ift es ein gutes Werk, feine Pflicht, ben Sungrigen zu fveifen! - Allfo thut ber herr Graf ein gutes Wert, wenn er feinen Spizbuben bie Befangniffe offnet! - Es war alles buchftablich fo, Bruber, wie ich birs nieberschreibe, es ift nichts ubertrieben, nichts verfleinert. Bon Pflichten ber Grofferen gegen bie Rleinern, von dem wohllisftigen Geschäfte andre gludlich zu machen, von fundlicher Berschwendung bes mit Schweiß und Thranen beneften Gelbes ber Unterthanen, von Großmuth, Sanftmuth und abnlichen Dingen war so wenig bie Rebe, als in bem miffen. Schaftlichen Theil ber Prufung von landwirth. Schaftlichen und ftatistischen Renntniffen.

Der Hofmeister führte sodam seine Zöglinge triumphirend zu dem Schwarm der Zuhdter, die ihn und die jungen Herren mit einem verwirrten Gemurmel von Glukwunschen em-

pfiengen. Der Bug gieng hierauf fehr fenerlich gur Tafel, wo ich im Dunkt ber fchonen Sit. ten meine Bemerkungen über bie Erziehungs. art ber jungen herrn fortfegen fonnte. gewiffe grimagirende Steifheit war mir in ih. ren Bewegungen schon benm erften Unblick auf. gefallen ; aber ber Sprachmeister machte mich erft ben Tifche auf bas Detail ihrer schonen Manieren aufmerkfam. Da wußten fie alle bie lof. fel, Meffer und Gabeln gar methobifch gu benben Seiten ber Teller auszutheilen, Die Gervietten, einer wie ber andre, fein burch bas oberfte Knopfloch ju giehn, gerade eine Spanne weit vom Tifeh mit fteifen Rucken und bie Sande Buchtiglich neben bie Teller gelegt ba gu figen, und wenn fie bie Dafe pugen wollten, es gar unfichtbar mit bem Schnupftuche unter bet Serviette ju thun. Die Raffetaffen nahmen fie mit bem Daumen und bem Zeigefinger, und ftreckten bie übrigen Finger, alle gleich, febr artig neben aus. Reiner borfte ben Mund auf. thun, als wenn er angeredet wurde. Wenn fie fanden, fo mußten bie Suge fein veft auf eis nem Bleck, und nicht gar weit auseinander ftebn, und bie eine Sand in ber Wefte und bie andre in ber Rocktafche ftecken. - Der Sprach. meifter fagte mir, bie gange Familie und ber

Hofmeister waren innig überzeugt, daß kein Mensch zu Paris anderst ben Tische sasse, and berst die Tasse nahme, oder anderst die Nase putte. Er werde oft versucht, dem Benediktiner ben seinen lektionen von der Urt unter die Nase zu lachen, wenn er ihm nicht subordinirt ware.

Wenn nun auch diese junge Herren auf die Universität oder auf Reisen gehn, so geschieht es unter der Aufsicht ihres jezigen Hosmeisters, der ihnen alles, was sie sehen, durch seine alte Monchsbrille zeigt, und alle Keuntnisse, die sie allenfalls sammeln, auf den durven Stamm seis ner ehemaligen Lehren einpfropft. Welche Vorbereitung wird nicht ersodert, um mit Nuzen reisen zu können? — Und wenn nun endlich der junge Erbherr die Regierung seines kandes antritt, kann es besser werden, als es ist?

Dank dem allweisen Schicksal, oder der allgutigen Vorsicht, die in den Regierungen der kander nur gar zu sichtbar die Hande hat! Wenn man den Unbau dieser Gegenden des Schwadenlandes betrachtet, und weiß, wie wenig von den Herren desselben für sie gethan wird, so muß man glauben, es wache immer ein mächtiger Genius über ihnen, der allezeit bas, was bie Regenten verberben, jum Theil wieber gut machen muß. Lebe wohl.

## VIII.

Munchen. -

Mit meiner Reisegesellschaft von Augeburg hieher war ich fehr wohl zufrieden. Der Poft. wagen war mit einigen Theatinermonchen, bie ihrem Inftitut gemaß von ber Borfehung Bot. tes leben, aber auf alle Ralle ben Beutel immer. wohl gespickt haben, und einigen Raufleuthen angefullt. Alle maren wactre Becher und fuflige Pursche, und bie Monche aufferten burch ihr Betragen, daß ihnen ber bairifche himmel gang vorzüglich gunftig fen. Sobald man über ber lechbrucke ift, muß man bem Wein gute Macht fagen, und fich an bem vortreflichen bans eischen Bier halten, wovon bie Maag nur 3 Rreuger foftet. Die Theatiner wußten immer borber, auf welcher Station bas beffere Betran. Te anzutreffen fen. Dach einigen tuchtigen Schmaufen fuhren wir gleich einem Robr Ba. d)anten chanten unter Singen und lautem Gelächter in bas schone Munchen ein.

Als ich vom Posthaus ins Wirthshaus fam, trat eine fcone Wirthin bor mich, fab mir fehr bedenflich ins Geficht, und that verschie. bene Querfragen, bie ich wegen Mangel an Renntnis ber hiefigen Provinzialaussprache nur halb beantworten fonnte. Da mir bas viele' Quaftioniren an Wirthen unausstehlich ift, fo fagte ich ihr etwas rauh; fie follte mir gerabe ju fagen, ob ich auf einige Tage ben ihr Bett und Tifch haben fonnte? Mit einiger Schuch. ternheit gab fie mir endlich zu verftehen, fie babe mich fo halb fur einen Juden angesehen, und ich weiß nicht zu welchem Beiligen ein Belub. be gethan, feinen Juden zu beherbergen. Balb hatre ich wieder bie Thure in bie Sand genom. men; fohnte mich aber bes andern Tages, als mein etwas ju groffer Bart abgeschoren mar, mit ber hubschen Judenhafferin formlich und fenerlich aus, und befinde mich jest recht wohl ben ihr.

Ungeachtet des starken Schmaussens unterwegs hieher hatte ich doch Zeit genug, die Bemerkung zu machen, daß der Ackerbau in diesem Theil von Banern lange nicht so gut bestellt zu senn scheint, als in Schwaben. Ich habe sehr viele schwäbischen Dorfer gesehn; die viel eher Städte zu nennen wären, als die elenden Dinge, die ich seit meinem kurzen Aufente halt in Bayern unter diesem Namen zu Sesicht bekommen, und darunter waren Dorfer, wovon manches die sersten um Munchen her, sehr weit von einander zerstreuten Derter zusams mengenommen, an Mannschaft übertraf.

Ich bin mit bem Hof und bem kand noch zu wenig bekannt, um dir etwas zuverläßiges davon sagen zu können. Ich gedenke mich eine ziemliche Zeit hier aufzuhalten, und werde dir in gehöriger Ordnung meine Erkundigungen mittheilen — Unterdessen besuche ich fleißig das hießige deutsche Theater, und bin nun eben aufgelegt, dich mit dem Zustand des dramatischen Theils der deutschen Litteratur, in so weit ich ihn bisher habe kennen gelernt, zu unterhalten.

Schon zu Straßburg erfährt man, wenn man die deutsche Sprache versteht, daß Deutsche land seit einigen Jahren mit einer Urt von Theaterwuth befallen ist. Da werden die Buchläden von Zeit zu Zeit mit einem unge- heuern Schwall von neuen Schauspielen, Dramaturgien, Theateralmanachen, Theaterfronifen

und Journalen überschwemmt, und in ben Ratalogen neuer Bucher nehmen die Theaterschrif. ten allzeit richtig ben britten Theil ein. halte felbst bas Dramatifiren fur bie hochfte Stufe ber Dichtkunft, so wie bas Geschichte. malen für ben ebelften Theil ber Maleren. foll uns ben edelften Theil ber Schopfung, ben Menschen in feinen mannichfaltigen Berhalt. niffen am anschaulichsten und mit ber groften Wahrheit barftellen. Uber bie Art Menschen, welche jest in ben meiften beutschen Schauspie. len herrscht, findet man unter bem Mond hochft felten, und wenn bie und ba einer von biefer Urt von ohngefahr erscheint, fo nimmt bie Do. ligen bes Orts, wenn eine ba ift, gewiß bie Berforgung beffelben über fich, und thut ibn ins Toll . ober Buchthaus.

Stelle dir vor, lieber Bruder, die jezigen Lieblingskaraktere des dramaturgischen deutsschen Publikums sind rasende Liebhaber, Vateremorder, Strassenräuber, Minister, Mätressen, und grosse Herren, die immer alle Taschen der Ober und Unterkleider voll Dolche und Giftspulver haben, melandyolische und wüthende Narren von allen Urten, Mordbrenner und Todtengräber. Du glaubst es vielleicht nicht, aber es ist die Wahrheit, daß ich dir über 20

Stude nennen fann, worinn verructte Verfos nen Sauptrollen fpielen, und ber Dichter feine Starte in ber Schilberung ber Marrheit gesucht hat. Und was fagst bu, wenn ich bich auf meine Chre versichere, daß das deutsche Publikum, welches ich bisher zu kennen die Chre bebere habe, gerade die Stellen am starksten bewundert und beflatscht, wo am tollsten gerafet wird? - Man hat Stucke, worinn bie Saupt. perfon alle 12 bis 15 mitfpielende Perfonen ber Reihe nach umbringt, und fich bann gur Bollendung bes loblichen Werfes ben Dolch felbft in bie Bruft ftoft - Es ift ausgemacht, baß bie Stude ben meiften Benfall haben, worinn am haufigsten gerafet und gemorbet wird, und verschiedene Schauspieler und Schauspielerin. nen fonnten mir nicht genug beschreiben, mas fie fur Moth hatten, um auf verschiedene neue Arten ferben gu fernen. Es tommen Stellen bor, wo leuthe unter abgebrochenen Reden und anhaltenben Ronvulfionen eine halbe Stunde lang in ben legten Bugen liegen muffen; und bas ift boch mahrlich fein geringes Stuck Ur. beit, einen folchen Eod geborig zu fouteniren. Du follteft nur manchmal eine beutsche Schaububne febn, wo 4 bis 5 Perfonen auf einmal auf bem Boben liegen, und ber eine mit ben

Fuffen, ber andre mit den Armen, der mit dem Bauch, und jener mit dem Ropf seinen Todes. kampf ringt, und das Parterre unterdeffen jede Zuckung der Glieder beklatscht.

Nach den Rasenden und Mördern behaupten die Besoffenen, die Soldaten und Nachtwächter den zwenten Rang auf der deutschen
Bühne. Diese Personagen entsprechen dem
Nationalkarakter zu sehr, als daß sie einem deutschen Zuschauer auf der Bühne nicht willkommen senn sollten. Aber warum der phlegmatische Deutsche, der zu stürmischen leidenschaften, zu rasenden Unternehmungen, zu starken
tragischen Zügen so wenig Unlage hat, so verliebt in die Dolche, Gistmischerenen und hißige
Fieber auf dem Theater ist, das konnte ich mir
ansangs so leicht nicht erklären.

Auf der Seite des Publikums mag wohl der Mangel an mannichfaltigern Kenntnissen des dürgerlichen lebens und an geselligem Um, gang eine Ursache davon senn. Die verschiedes nen Volksklassen kreußen sich in den deutschen Städten nicht auf so verschiedene Art, wie in den französischen. Alles was Adel heißt, und wenn auch der Adel nur auf dem Namen ber ruhen sollte, und alles, was sich zum Hof rechenet, ist für den deutschen Bürger verschlossen.

Geine Renntniffe, feine Empfindungen von gefellschaftlichen Situationen find alfo viel einge-Schränkter, als jene unferer Burger. fein Befühl fur ungalige Berhaltniffe bes gemei. nen lebens, die der Bewohner einer mittelmassigen französischen Stadt gehörig zu schäßen und zu empfinden weiß. Ben biefer Gefühllofigfeit für burgerliche Tugenben und lafter, ben Diefer Stumpfheit fur Die Berfettungen und Intriguen bes gewöhnlichen gefellschaftlichen Lebens hat nun ber beutsche Burger naturlich Ju feiner Unterhaltung im Theater Karriffatu. ren und farte Erschutterungen nothig, ba fich ber Frangofe mit einem viel feinern Spiel ber Maschinen eines Theaterstuckes begnügt, und seine eigne Welt gerne auf der Buhne vorgesstellt sieht, weil er sie kennt. Die Theaterstus de, welche man aus Sachfen bekommt, find nicht fo abentheuerlich und ungeheuer, ale bie, welche in bem westlichen und sublichen Theil bon Deutschland gemacht werden, weil ohne Zweifel mehr Aufflarung, Sittlichfeit und Ge. felligfeit unter ben Burgerftanben bafelbft herrscht, und man also auch die Schattirungen ber Auftritte bes gemeinen lebens beffer fuhlt, als hier. Ueberhaupt ift hier gu lande ber groffe Saufen mehr Pobel als in Frankreich, und bekanntlich lauft ber Pobel gerne gum Richtplag und ju Leichen.

Auf ber Seite bes Dichters hat biefe tragifche Wuth verschiedene Urfachen. Die meiften ber jegtlebenden beutschen Schauspielschrei. ber haben bas mit bem übrigen Pobel gemein, baß fie bie Rugen und bas Spiel bes burger. lichen lebens gar nicht fennen. Biele berfelben find Studenten, bie noch auf ber Schule figen, ober fo eben bavon guruckgekommen finb, und bas Schaufpielmachen ju ihrem Metier ers wählt haben. Da schmauchen fie ohne alle Weltkenntuis hinter ihrem Ofen, phantafieren fich in ben Tobafwolfen eine Riefenwelt, worinn fie als Schopfer handeln tonnen, wie es ihnen beliebt, und ihren Rreaturen feine Schonung, feine Musbilbung, feine Polizen und feine Berechtigkeit schulbig find. Da ift es nun fein Wunder, baf aus biefen Wolfen so viele Men-Schen ohne Ropfe, und so viele Unmenschen mit Ropfen herausspringen. Gie suchen bie tragi. Sche Stimmung bes Publifums ju benugen, um mit ber groften leichtigfeit ihr Brod gu gewinnen; benn ohne auch bas willfurliche 26. bentheuerliche in Unschlag zu bringen, fo ist es boch allgeit leichter eine Tragobie, als eine Ro. mobie von gleicher Gute zu machen,

Ein andrer Theil diefer Rothurnaten laft fich von bem herrschenden Gefdmack verführen. Da trat vor einigen Jahren ein gewiffer Go. the, ben bu ohne Zweifel nun aus einigen lle. berfegungen fennst, mit einem Stuck auf, bas feine fehr groffe Schonheiten bat, aber im Bangen bas abentheuerlichfte ift, bas je in ber Thea. terwelt erschienen. Ich brauche bir weiter nichts ju fagen, um bir einen Begrif bavon ju geben, als daß der Bauernfrieg unter Ranfer Marimi. lian mit brennenden Dorfern, Zigeunerbanben und Mordbrennern mit ben Fackeln in ber Sand auf die anschaulichste Urt vorgestellt wird. Es beift Bog von Berlichingen mit ber eifernen Sand, und hat verschiedenen Bersuchen unges achtet jum groffen leibwefen bes beutschen Dublifums noch nicht auf bas Theater gebracht werben fonnen, weil die baufigen Beranderun. gen ber Ocenen, bie erstaunlich vielen Maschinen und Dekorationen zu viel Aufwand erfobern, und zwischen ben Auftritten gar zu lange Paufen verursachen. Gothe ift wirklich ein Be-3ch hab' einige andre Theaterstude von ihm gelesen und aufführen geschen, worinn man fieht, daß er die Menschen, die wie er auf ihren zwen Beinen gehn, in dem alltäglichen leben eben fo gut ju behandeln weiß, als bie, welche

auf bem Ropf ftebn. Mit Bergnugen fab ich fein Erwin und Elmire, eine fehr niedliche Dperette, und feinen Rlavigo, ein Trauerfpiel, moju unser Beaumarchais, wie bu weifit, ben Diefes hat zwar auch feine Stof gegeben. ftarfen Musschweifungen; aber einem Benie ift alles erlaubt - Dun brangte fich ein ungablis ger Schwarm von Nachahmern um den Mann. Gein Gog von Berlichingen war ein magifcher Stab, womit er einige hundert Genies auf eis nem Schlag aus bem Richts hervorrief. Stumpf gegen bie mahren Schonheiten bes Driginals suchten bie Dachahmer ihre Groffe barinn, die Ausschweifungen beffelben treulich ju fopieren. 3m Bog von Berlichingen wird mit jedem Auftritt bas Theater verandert. Gin gutes Stuck mußte alfo nun ber Reihe nach wenigstens eine gange Stadt burchlaufen, von ber Rirche an, durch bie Rathestuben, Berichte. bofe, über die Marktplage, bis jur Wahlftatt. Da Gothe etwas verschwenderisch mit ben Erefutionen umgieng, fo wimmelte es nun in ber beutschen Theaterwelt von Scharfrichtern. Chaffpear, den Gothe vermuthlich bloß aus Laune, ober vielleicht in ber guten Abficht, um feine landsleuthe auf diefen groffen Dichter auf. merkfamer zu machen, in feinem Gog zum Du.

fter genommen, Shaffpear war nun ber Abgott ber beutschen Theaterbichter; aber nicht ber Chaffpear, welcher bir bie Menschen wie Ra. phael in jeber augenblicklichen Stimmung, in allen Muangen ber Sandlungen, mit jeden Bewegungen ber Muffeln und Merven, mit jeder Schattierung ber Leibenschaften, mit aller mog. lichen Wahrheit barftellt; fondern ber Chaf. fpear, welcher aus Mangel einer Befanntichaft mit andern Driginalien und einer gehörigen Musbildung, fich mit aller Gemachlichkeit feiner laune überließ, mit Glügeln feines Genies über Jahrhunderte und über gange Weltfreise weg. flog, und fich im Gefühl feiner vorschwebenden Begenftande um feine Ginheiten, und um fei. nen Wohlstand fummerte. Ein Geschichtma. ler fann unendlich ftarf im Ausbruck einzelner Perfonen ober Parthieen fenn, und bie anftan-bige Zusammensegung, bas, was man Haltung heißt, und verschiedene andre Dinge vernach. lagigen; aber wenn fein Schuler in Dachab. mung biefer Machläßigkeit feine Starte fucht, so ist er mahrhaftig zu bedauern.

Die Regeln sind keine Sklaven-Fesseln für das Genie. Entweder trägt es sie wie Blumen-ketten, ungezwungen, leicht und mit Unstand, oder, wenn es den Werth bieses Schmuckes

nicht kennt, wenn es in seiner natürlichen Wildheit auftretten will, so ersett es burch die unbandige Starke, womit es seine Gegenstände
umfaßt, die vernachläßigten Berzierungen. Aber solche stürmische Genieen sind höchst selten, und platterdings nicht zum Nachahmen in
den Manieren gemacht England hat seit so
vielen Jahrhunderten nur einen Shakspear,
man muß sagen, ganz Europa hat nur einen
hervorgebracht. Der größte Theil der kunsttreis
benden Erdensöhne wird immer durch anges
strengtes Studieren seine Größe suchen muffen,
und die Regeln sind zur Prüfung des Studiums
gemacht.

Dieser lächerliche Geschmack, durch die Bernachläßigung des Wohlstandes und der Regeln, durch affektirte Ausgelassenheit, abentheuerliche Sicuationen, abscheuliche Grimassen, und ere bärmliche Berunstaltungen glänzen zu wollen, hat seit dieser Zeit alle Theile des literarischen und kunsttreibenden Deutschlands angesteckt. Man hat junge angebliche Genies in der Menge, die in ihren verschiedenen Fächern, in der Musik, in der Maleren, in andern Theilen der Dichtkunst um so grösser zu senn wähnen, je weiter sie sich von den Regeln entsernen, und je weniger sie studieren. Die alten dachten anderst

hieruber, und bie Werke, welche fie uns hinterlaffen haben, werben von biefen vorgeblichen Ur. genieen gewiß nicht verdunkelt werben. Birgil verglich feine Probutten ber unformlichen Geburt einer Barin, bie bloß burch vieles lecken eine Bestalt befommen muß, und man fieht bem Tereng und Plautus gewiß an, daß fie eine Scene ihrer Schauspiele nicht ben einer Pfeife Toback vollenden tonnten - Du weift, baß Chaffpear auch unter uns feit einiger Zeit feine Unhanger hat. Aber bagu wird es boch fo leicht nicht kommen, baß feine Ausgelaffenheit Regel wird, und wenn auch gleich Urnaud bem Ungeheuern ben Weg auf unfrer Bubne geofnet bat, fo find fie bod) bisher ju felten erfchienen, als bag wir Befahr liefen, Die gewöhnlichen Menschen und unfre ehrlichen, bekannten Mitburger burch biefelben bavon verbrangt ju feben.

In der deutschen Sprache machte dieser verdorbene Geschmack eine merkwurdige Revolution. Wenn man die Schriften eines Geseners, Wielands, und Legings ließt, so sieht man, daß die Sprache im Gang zu ihrer Ausbildung war, und nach und nach die Rundung und Politur bekommen haben wurde, die zu einer klaßisschen Sprache unumgänglich nöthig ist. Aber den neugeschaffenen Geniees war es nicht ge-

nug, in ihrer erzwungenen Wuth einzle Wörter zu verstümmeln; sondern sie giengen mit ganzen Perioden eben so grausam um. Alle Bersbindungswörter wurden abgeschaft und alle Gedantenfugen getrennt. In vielen neuern Schriften stehn die Säße alle wie unzusammenhängende Orackelsprüche da, und man sindet keine Unterscheidungszeichen darinn, als Punkten, und!! und??? und ———. Jeder wollte sich zu seinen anmaßlichen Urideen auch neue Wörter schaffen, und du müßtest dich frank lachen, wenn du gewisse literarische Produkten Deutschlands, die von vielen für Meisterstücke gehalten werden, kennen solltest.

Nun ist eben hiemit nicht gesagt, daß in Deutschland gar keine keute von besserm Gesschwack seine. Sie wurden nur überschrieen, weil sie die geringere Zahl ausmachen, mit Gestassenheit und überzeugenden Gründen sprechen wollten, die andern aber ein betäubendes Hundsgebelle begannen. Erst gestern sah' ich mit viestem Bergnügen ein neues kleines Stück aufsihren, welches den Titel hat: Geschwind eh' es jemand erfährt, und welches sich durch die Simplizität der Handlung, durch sansten und stilles Spiel seiner einfachen Maschiene und bessonders durch den reinen und runden Dialog

ungemein ausnimmt. Ich sah noch verschiebene andre kust . und Trauerspiele von ahnsichem Gehalt; aber das Parterre will geraset,
gemorder, gedonnert und kanonirt haben, und
die Schauspieler führen solche Stucke nur auf,
um zu verschnaufen, und zu neuen Raserenen

Athem hohlen zu fonnen.

Die hiefige Schauspielergesellschaft ift ohn. gefahr bie fechete, Die ich in Deutschland gefeben. Du wunderft bich uber bie Menge in bem fleinen Strich? Es bient bir also zur Mache richt, daß feit verschiedenen Jahren in Deutsch. land ungablige fleine Saufen Romodianten, wie in Spanien und England, auf bem lande berumziehn, oft in Ocheunen und Stallen ber Dorfer und Flecken ihre Buhne aufschlagen, und vom Dorfichulgen ben Schlafrock und bie Pantoffeln borgen, um einen Julius Cafar in ber Toga, ober welches ihnen Gins ift, einen Sultan barinn fpielen ju fonnen. In Schwa. ben fab ich 4 folde Gefellschaften. Gie bestehn meistens aus verlaufenen Studenten und lies berlichen Sandswerkspurfchen, die bald auf dem Theater, balb unter ben Golbaten, balb im Andthaus, bald im Spital find. Die hiefige Chauspielergesellschaft ift weit über biefen Troß erhaben. ) Alle Glieder ftehn in ber Befoldung des Hofes, welcher die Einnahme des Entrees hat. Fast alle sind sehr artige, gebildete leuthe, und in Rücksicht auf die Kunst übertreffen sie weit meine Erwartung. Ich müßte nicht über 3 bis 4 Theater in Frankreich, die ich dem hiesigen vorzoge. Die Schauspieler geniessen den Umgang der größten leuthe des Hofes, und haben also Gelegenheit, sich auszubilden. Wie widersinnig, daß dieser Umgang dem Dichter verschlossen ist, welcher eben so viel daben zu gewinnen hat, als der Schauspieler!

Schon zu Strafburg borte ich viel Gutes von herrn Marchand und feiner Gefellschaft. Er hatte baselbst verschiedenemal gespielt, als er noch fein beständiges Engagement hatte. Der Rurfürst nahm ichon zu Mannheim feine Gefellichaft zu Soffchauspielern an, und machte ihn mit einem ansehnlichen Behalt jum Diref. teur bes Softheaters. Es war mir febr angenehm ihn perfonlich fennen gu lernen. Er ift ein Mann von Welt, fehr lebhaft und wißig, ber zugleich seine Wirthschaft so gut verstund, baß er in ben Begenden bes Unterrheins ein Rapital von ohngefähr 100000 livres zusam. mengebracht hat. Er fagte mir, wie viele Mus he er fich benin Untritt feiner Pringipalitat gegeben, um feine Gefellschaft auf einen andern

Ruf zu fegen, als worauf bie meiften beutschen Gchauspielergesellschaften bamals Ranben. Er mablte fich nur gutgezogene leuthe, gablte fie febr richtig aus, und bantte fie ben einer Musgelaffenheit eben fo richtig ab. Daburch erwarb er fich und feinen leuthen bie Achtung bes Publifums, welches anfangs bie Schauspieler noch als unehrliche leuthe betrachtete. ) Auch auf den Geschmack bes Publifums verschafte er fich Ginfluß. Er gab nichte, als fehr wohlgewählte, überfeste, frangofische und englische Stude nebft ben beffern Originalien, und wech. felte jur Unterhaltung bes Publifums mit un. fern Operetten ab, die auffer Paris gewiß nicht beffer als ben ihm aufgeführt wurden. Dun rif aber auf einmal die tragische Wuth und bas Diefenmaßige in Die beutschen Buhnen ein. Er fampfte lange bagegen; mußte aber boch endlich bem Strom nachgeben. Da bie lungen feiner leuthe an gewöhnliche Menschentone ges wohnt waren, und bie ftarfen Erschutterungen nicht aushalten konnten, welche zu ber neuen Diefensprache, gu ben erschrecklichen Raferenen und all bem Geheule nothig waren, fo mußte er fich ben feiner Unkunft zu Munchen auf Ber. langen bes Publifums einige neue Subjefte beschreiben, bie im ftunbenlangen Sterben und Seulen

Heulen geubt sind, und im Ausreissen ihrer eingesteckten falschen Haare, im unerträglichesten Gebrulle und Handeringen mehr beklatscht werden, als die andern im feinsten Ausdruck ihres Gegenstandes. Doch vermuthlich ist der jesige Geschmack nur eine vorübergehende Fiesberhise, die der guten Sache, dem gesunden Menschenverstand, mit der Zeit Plas machen muß. Leb wohl.

## IX.

## Munchen -

Du foderst in beinem Brief viel zu viel von mir. Ich begreiffe wohl, daß dir besons ders daran gelegen ist, diesen Hof und dieses kand genau zu kennen, weil ohne unsre ehemasligen Berhältnisse mit Bayern in Anschlag zu bringen, das pfälzische Haus nach dem östreichischen und Brandenburgischen jezt das mächetische in Deutschland ist, oder doch seinen ins nern Kräften nach seyn sollte, und die lage der Besitzungen desselben es in gewissen Umständen

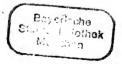

für unsern ober ben kanserlichen Hof ausserst wichtig machen konnte. Ich will thun, was ich kann; aber die Zeit, die ich hier zubringen will, ist zu kurz, um dir ganzlich genug zu

thun.

Der hiesige Hof ist in einen so dicken, bumten und stralenden Schwarm von Ministern, Rathen, Intendanten und Rommandanten eingehüllt, daß es sich nicht wohl durchkommen, auch nicht wohl durchsehen läst. Mit unserm hiesigen Minister, der ohne Zweisel seine Weltkennt, konnte ich noch keine besondere Bekanntsschaft machen. Ich schildere dir also den Hof, wie ich ihn theils aus den Beschreibungen eis niger ziemlich zuverläßigen keuthe, theils aus meinen wenigen Beobachtungen keuthe, theils aus meinen wenigen Beobachtungen keuthe. In so weit der Hof in Berbindung mit dem kande steht, da haben wir ja die öffentlichen Bersordnungen und Unstalten, um ihn zu tarieren.

Der Kurfürst hat das glücklichste Tempes rament. Er ist von sanstem, geselligem und munterem Karakter, gar nicht mißtrauisch und argwöhnend, und zu Machtsprüchen und Sewaltthätigkeiten so wenig aufgelegt, daß, als einst eine Reformation an seinem Hofezu Mannbeim nothig war, und er ben entschlossenen

Grafen von Goldstein jum erfren Minifter von Duffeldorf berief, um mit Muth Sand an bas Werk zu legen, er unterbeffen eine Reise nach. Italien machte, bamit bie Reforme burch bas Bitten und Rlagen ber Abgebanften, benen er fich nicht zu widerGehn getraute, nicht hinter. trieben murbe. In feinen jungern Jahren verleitete ihn eine etwas migvergnügte Che, aus ber er feine Rinder erzielen fonnte, ju einigen nicht übertriebenen Ausschweifungen. Rinder, welche er von linker Geite hat, liebte er, wie ihre Mutter, fo fehr, daß er fie mit schweren Rosten in den Grafenstand erhob. In feinen altern Tagen ofnete nun feine weiche Bemuthsart und vielleicht die Erinnerung feiner febr verzeihlichen Fehltritte einer gewiffen From. migkeit ben Weg zu feinem Bergen, bie an fich wohlthatig für bas land ware, wenn nicht gugleich burch fie ben Pfaffen und Monchen ber Eingang offen funde.

Was seine Kenntnisse anbelangt, so soll er in verschiedenen Wissenschaften, besonders in den mathematischen ziemlich bewandert senn, und französisch, italianisch und englisch spres chen. Über die Kunst ist eigentlich seine Sache. Er hat ihr sehr grosse Opfer gebracht. Seine Orchester und seine Oper ist nehst den Musicken zu Neapel und Turin bas beste von der Art in Europa. Die prachtigen Samms lungen von Aupferstichen, Unticken, und andern Sachen sind ewige Denkmaler seiner Freundsschaft mit den Musen.

Ein Englander foll ihm zu Mannheim bas Rompliment gemacht haben: Er verbiene ein Privatmann ju fenn. Gewiß ift bieg bas befte, mas fich über ben Rarafter biefes Fürften fagen lafte. Ihm fehlt platterdings bie Sarte und Entschloffenheit, bie unumganglich nothig ift, um ein fo muftes land, wie Banern, umgu-Schaffen. Es fehlt ihm an richtiger Menschen. fenntniß, und fein gutes Berg beutet alles jum Bortheil ber leuthe, bie ihn umgeben. Geine Pfaffen fieht er alle im licht feiner Frommig. feit und Religion, mit welcher fie boch im Grunde feine wefentliche Berbindung haben, und fo ift es febr begreiflich, baf ber liebens. wurdigste Privatmann eben nicht ber beste Res gent ift.

Wenn ich nun meine Augen von der Haupte person abziehe, und mich nach dem umsehe, der nach derselben und natürlich auch auf dieselbe den meisten Einfluß hat, so tappe ich im finstern herum, und weiß nicht, wen ich greifen soll. Da ist ein Obristhofmeister, ein Finanzmini.

ster, ein Kangler, ein paar geheime Rathe, ein Beichtvater, ein paar Weiber, die unter sich ben Ginfluß getheilt, und sich den gegenseitigen Untheil garantirt zu haben scheinen.

Wer die Sache ben licht betrachten, und bem Gang jeder Intrigue bis auf den Ursprung nachspüren könnte, der wurde die eigentlichen Triebfedern der Hofmaschine ohne Zweisel in einer Kutte und in einem Frauen. Unterrock finden, welche den Staat vermittelst der geheimen Rathe, des Kanzlers und der übrigen Herren mit Sternen und Bandern in die Bewe-

gung fegen.

Was die Pfaffen und Weiber, welche leztere hier zwar keinen unmittelbaren, aber doch einen sehr starken Einfluß auf den Regenten haben, für eine Wirthschaft zu treiben pflegen, wenn sie Meister sind, davon haben wir an unserm Hofe Benspiele genug gehabt. Aber so schlimm, wie sie es hier treiben, war es ben uns doch nie, wenn auch gleich hier nicht, wie an unserm Hofe geschehen, der Raub vieler Provinzen von der Grille einer Mätresse verschlungen wird. Es sehlte doch ben uns nie an entsschlossenen Patrioten, die der bosen Wirthschaft entgegen arbeiteten, und öfters zum Theil wies der gut machten, was die andern verdorben has

ben. Aber einen Patrioten suchst bu am hiests gen Hof vergebeus, oder wenn du einen findest; so muß er seinen Patriotismus in stillen, unnußen Seufzern aushauchen.

Bon ben herrschenden Grundfagen ber biefigen Hoffeuthe überhaupt genommen weiß ich bir wenig ju fagen. Das augenblickliche Privatintereffe scheint die Richtschnur eines jeden ju fenn. Wenn fie Grundfage haben, fo find es gewiß bie geschmeibigsten und biegsamften von ber Welt - Wenn es fich von ber Denfungs. art einiger Untergeordneten, bie ich fenne, auf bie Sobern, mit denen fie in Berbindung ftehn, schlieffen laßt, so haben verschiedene ber Groffen bes hiefigen Sofes ben abscheulichsten Unfinn ihrer politischen Theorie angenommen. 3. B. die Religion fen nur fur den groffen Sauf. fen, um ihn unter ben Juffen behalten ju fon. nen. — Ein hofmann muffe bas Heuffere ber Religion mitmachen, und fein Inneres fur bas Bolk verschliessen - Die Menschen senen von Datur bofe, jum Aufruhr, ju Beranderungen, und jum beftandigen Murren geneigt, und nie ju befriedigen; man muffe fie baber unter eis nem beständigen Druck halten, und ihnen bie Rraften zu handeln nehmen - Biel Auffla. rung fen dem Bolt schadlich - Die Groffen

hatten ihre Borrechte über das Bolf unmittels bar von Gott erhalten, sie senen dem Bolf also keine Rechenschaft schuldig, und über alle Berbindlichkeit gegen dasselbe erhaben; u. f. w. — Doch, wie gesagt, das sind keine Grundsaße, sondern es ist elender Wahnwiß, den einige itas lianische Politicker zuerst in Ausübung gebracht, weil sie Machiavels Fürsten misverstanden, den dieser grosse Schriftsteller in seinen Anmerkungen über den Titus Livius doch selbst so gründ.

lich und beutlich widerlegt.

Du wirft nun von felbft erachten, baf ber hiefige Sof nicht viel beffer als ber fpanische und portugiefische bestellt fen. Mit ben beften Abfichten kann ber Furft nichts jum mahren Wohl feines Bolfs bewirken. Die Ranale, woburch fich ber Regent feinen Unterthanen mits theilen foll, find verftopft. Unter ber vorigen Regierung verfaufte ber Minifter bie Stellen öffentlich, und nun werden fie am Spieltische vergeben. Man hat haufige Benfpiele, baf leu. the Die gesuchte Beforderung nicht anderft erhalten konnten, als wenn fie ober ihre Patro. nen an gewiffe Damen eine gewiffe Gumme verloren. Alles ift hier feil. Bor 2 Jahren hat. ten einige Minister des hiefigen Sofes das hals be Bagern an Deftreich verfauft, wenn nicht

ber preußische und rußische Hof, und ber zwenbruckische Minister Hofenfels den Kauf hintertrieben hatten. Alle Entwurfe, welche dem Fürsten vorgelegt werden, haben nur geringern Theils die gute Sache, gröften Theils aber den Bortheil des Projektanten zur Absicht.

Wie ift es möglich, bag ein Sof die jum Blud bes Bolfs erfoberliche politifche Bilbung, und bie Grundfage haben fann, worauf ber Werth einer Regierung beruht, wenn man blos durch eine glanzende Geburth, durch Berwandts schaften, durch Geld, durch Weiber und Pfaffen zu den hochsten Shrenstellen kömmt? — Nebst der Gutherzigkeit ist auch die Prachtliebe des Fürsten zum Uebertriebenen geneigt. Die erftere verleitet ihn zu glauben, ber Sof fen vie-Ien leuthen und besonders bem Abel reichen Unterhalt schuldig, wenn sie auch gleich nichts zum Beften bes Staats thun. Wahrend bag fich viele andre Regierungen alle Muhe geben, die unbegrundeten Borrechte des Abels zu beschneis ben und ihn zu zwingen, fich bloß burch wirfli. che Berbienfte geltend ju machen, halt es ber hielige Sof fur feine Pflicht, ihn in feinem gebeiligten Dußiggang, wie die Frosche ber lato. na, ober bie Banfe bes Rapitols auf Roften bes Staats ju maften- Man geht jest mit

bem Projekt schwanger, eine neue Proving bes Maltheferordens mit vielen Millionen in Banern au errichten. Micht bas Berdienft , fonbern blos ber Abel hat auf ben Benug biefer reichen Stiftung Unipruch ju machen. 3ch weiß nicht, ob ber friftliche Borfat, ben Garagenen Abbruch zu thun, ober fonft eine befondere Bor. liebe fur biefen Orben ben Rurfurften auf ben Einfall gebracht hat : Aber bas ift gewiß, baß bie Mitter bie Zeit, welche fie in ihrem Movigiat auf ber Gee, ober vielmehr an ben Spieltischen und ben ben Schmauffen auf ber Infel Malca jubringen, ju hause viel nublicher fur Banern verwenden fonnten. Go wenig Bortheil von biefer neuen Maltheferproving fur ben Staat abzuseben ift, fo gewiß foll die Ausführung Die. fes Projekts beschloffen fenn. Man berathschlagt fich nur noch, woher man ben Jond bagu neb. Die Prachtliebe bes Fürsten ift men foll eben fo verschwenderisch mit ben Staatsgelbern. 3ch fonnte bir bier jur Erbauung aus bem Soffalender einige hundert Bedienungen benamfen, beren Berrichtungen insgesammt bir ein unauflosbares Rathfel fenn wurden. Es foll aber genug fenn, bir gu fagen, baf fich ber hiefige Sof ju 2 bis 3 Rheinschiffen einen Großadmiral halt.

Alles, alles ift hier burchaus auf ben Schein angelegt - Die Urmee bes Sofes befteht aus ohngefahr 30 Regimentern, Die ihrer nun angefangenen Erganzung ungeachtet boch noch feine 18000 Mann zusammen ausmachen. Wenigstens einen Biertheil berfelben machen bie Officiers aus, worunter auch mehrere Beneralfelbmarfchalle find. - Die vielen Titel und bie borbirten Weften ber hiefigen Ginwoh. ner fegen einen Fremben nicht ficher von ihnen angebettelt zu werden. Borgeftern beschaute ich die schone Jesuitenkirche, und um nicht bas Unfehn eines mußigen Unfchauers zu haben, fniete ich zu einigen leuthen in einen Bethftul. Sogleich ruckte ein Mann, ben ich nach feiner Rleibung fur eine wichtige Perfon gehalten bats te, naber gu mir, both mir eine Prife Toback an, und nach einigen Unmerfungen über bie Schönheit ber Rirche, fieng er an umftandlich feine Noth zu flagen und mich um ein Almofen anzusprechen. Das namliche war mir schon in einer andern Rirche von einem febr mohlge. fleibeten Frauenzimmer begegnet. - Die Do. ligen, welche fich die Beleuchtung und Reinlich. feit ber Stadt fo fehr angelegen fenn laßt, muß fich von den Dieben und Raubern an den Thoren ber Stadt trog biethen laffen, und weiß

ben ungaligen hiesigen Bettlern feine Beschäfe

tigung und fein Brod zu verschaffen.

Diefer Mangel an mahren, burchgebach. ten und veften Grundfagen, biefe Scheinliebe, Diese Berwirrung ber Geschafte burch bie gu groffe Ungahl unbrauchbarer, unpatriotischer und mußiger Bedienten, macht bie Berordnungen des hofes oft fehr widersprechend. Ginige vom Sofe haben vielleicht zwischen Wachen und Schlafen ben Beffaria gelefen, ober boch von ber Berminderung ber Todesftrafen und 216. stellung ber Folter in Preuffen, Rugland und Deftreich gebort. Run affeftirte man hier auch diesen philosophischen Ton - es zeigte fich aber bald, bag es nur Uffeftation mar. Die Diebe, Morder und Straffenrauber mehrten fich fo fchnell und ftarf, daß eine Berordnung erschien, welche die ganze Bloffe bes Sofes an wahren Brundfagen zeigte, und worinn gefagt murde; ,fo febr ber landesfürft zur Milde geneigt fen, und so best er sich vorgenommen gehabt habe, nach bem Benfpiel andrer Machte Die Gerech. tigkeit menschlicher zu machen, so habe er sich boch gezwungen gesehn, wieder strenge nach ber Rarolina, wie juvor, hangen, rabern, fpieffen, berbrennen und foltern ju laffen ,, - 2iber warum hat die Milberung ber ftrafenden Ge-

rechtigfeit in Preuffen, Rufland und Deftreich Die Folgen nicht gehabt, Die in Banern bas neue Giftem wieder umwarfen ? Mus feiner andern Urfache, als weil benannte Machte ein ernstliches, burchgebachtes und zusammenbangenbes Giftem in ihrer Regierung befolgen, ber hiefige Sof aber biefes Giftem bloß gum Schein geborgt hatte, und feine ubrige Wirths schaft mit biefer Philosophie nicht überein. Man wußte bier nicht, wie in jenen burch nugliche Beschaftigung ber Staaten Muffigganger bas land von herumstreifendem Gefindel rein zu halten. Man forgte nicht bae fur, burch gute Erziehung, mehrere Muffla. rung, Berbefferung ber Sitten und Ermunte. rung jum Arbeiten bie Unterthanen vom Steh. len und Mauben abgeneigt zu machen. - Und wenn bann auch ber Sof ben Errichtung von Schulen und offentlichen Arbeitehaufern fur ben mußigen Pobel etwas hatte aufopfern muffen, fo hatten ja bie 6 Millionen Gulben, bie man für bas Malteferwert wegwerfen will, jur Ersparung und Befferung vieler taufend Menschen nublicher angelegt werden fonnen. -Diese prachtigen Opern, Diese Fostbare Samm. lungen von Geltenheiten, biefe groffen Pallafte und Barten, biefer ungahlbare Schwarm von

schimmernben Bebienten, macht nicht alles dem Hof den Borwurf, daß das Eigenthum seiner Unterthanen in schlimmen Handen ist? — Dhone Zweifel werde ich Anlaß finden, dich zu Berdin an den hiesigen Hof einigemal zurück zu erinnern.

Was bie hiefigen Pfaffen betrift, so liegen fie jest unter fich im Streit. Es find bie nam. lichen Parthenen, die in Franfreich burch ihre Berbitterung und Sige gegen einander fo viel Auffehens gemacht haben. Die Erjefuiten mit ihrem Unhang haben eine machtige Gruge an Dem Beichtvater bes Rurfurften, einem aus ib. rem Mittel, und an ber Spige ber Benediftiner ftehn febr reiche Pralaten, Die fich mit ihrem Gelbe burch bie feilen Sofbebienten und Da. men einen Weg in bas Rabinet ju ofnen fuchen. Wenn ich nicht irre, fo gehoren einige ber leg. tern auch jum Rorps ber landeftanbe: Uber ben ber jegigen Regierung, bie fo eifersuchtig auf ihren Gultanismus ift, und bie landeftande als ihre Feinde betrachtet, gibt ihnen bas wenig Gewicht, wie benn ber Sof auch ber Sulbigung feiner Stande fo lang als moglich auszuweichen fucht. Demungeachtet glaubt man, fie wurden Die Jesuiten noch unter bie Fuffe bringen, weil bas Gelb bier allmachtig ift. Was ber Staat

daben zu verlieren ober zu gewinnen hat, weiß ich nicht. Die Benediktiner sind zwar immer auch Monche, aber wenigstens doch so eigensinnig und unverträglich nicht als ihre Feinde von der Gefellschaft Jesu.

Diefe Intolerang ber Jesuiten, welche ichon feit langer Zeit Ginfluß auf ben Furften gehabt haben, hat der Pfalz am Rhein fehr viel gefcha. Die Reformirten machen wenigstens bie Salfte der Einwohner biefes landes aus, und haben verschiedene Friedensschluffe und öffentlis chen Bertrage ju ihrer Sicherheit. in febem Staat bie beften Burger, beren Reli. gionslehren mit ber gesunden Politik vollfom. men übereinstimmen, und beren Beiftlichfeit mit ber weltlichen Macht gar nicht im Streit liegt. Demungeachtet werben fie noch bis auf biefen Tag auf alle Urt gedruckt, und ber Sof fcheint fich ein Berbienft baraus zu machen, bie. fen beffern Theil feiner Unterthanen auszurot. ten, und geblendet von den Trugschluffen feiner Pfaffen betrachtet er ihn ale Unfraut im Bar. ten bes herrn. Die heuchler verlarven ihren Berfolgungsgeift mit politischen Scheingrunben, und fuchen ben Furften ju bereden, Gins heit ber Religion fen jeber Staatsverfaffung fo mesentlich, als Ginheit ber Souveranitat. Go

eben les ich einen Rabinetsbefehl zur Unterdrüschung eines kleinen, artigen und sehr unschuldsgen Gedichtes gegen die Intoleranz. Es heißt darinn, der Verfasser suche in dem erzfatholisschen Bayern einen dem Staat sehr schädlichen Wischmasch von Religionen einzusühren. Sahe der Hof doch, oder hätte er doch Augen zu sehn, was dieser Mischmasch von Religionen in Holland für gute Wirkungen für den Staat hat, und wie groß im politischen Betracht der Abstand zwischen dem durchaus katholischen Bayern und dem kande sen, das etlische und dreißig Sekten zählt!

Durch bie namlichen Scheingrunde trugen die Jesuiten in Frankreich viel dazu ben, daß das Edikt von Nantes widerrufen wurde. Sie gewöhnten kudwig den Vierzehnten von Jugend auf, die Reformirten als heimliche Feinde der Krone und des Staats zu betrachten, und dichteten diesen stillen Burgern den Verfolgungsegeist an, den sie selbst in ihrem eignen Busen fühlten. Unser Hof hat nun einsehn gelernt, daß die Jesuiten ärgere Feinde Frankreichs waren, als die Reformirten: aber während daß wir diesen Schritt so laut bereuen, während daß die Reformirten Hofnung haben, unter kudwig dem Sechszehnten ihre entrissen Relie

gionsfrenheit wieder zu erlangen, während baß Dieder an seiner hohen Stelle ein öffentlicher Beweis von den unjesuitischen Gesinnungen unfers Hofes ist, fährt man hier fort, die Reformirten auch von den niedrigsten Staatsbedienungen auszuschliessen und auf alle erdenkliche Urt zu unterdrücken.

Die Natur racht allzeit ihre gefrankten Rechte. Die verfolgten Reger fliehn aus der Pfalz und bauen die nordamerikanischen Wildenisse an, da unterdessen ein großer Theil von Bayern wüste bleibt, und mit allen seinen Finanzprojekten kann der hiesige Hof das nicht ersegen, was er sich selbst durch seine Intoles ranz schader. Leb wohl.

## X.

## München -

Bor einigen Tagen hatte ich eine sehr lange und lebhafte Unterredung mit Einem von den wenigen aufgeklarten Patrioten, die hier im Dunkeln das Schicksal ihres Vaterlands besteufzen. Wir kamen auf Kanser Karl den Siebenden und den bekannten baprischen Krieg zu spre-

fprechen. 3ch hatte ichon einigemal boren muffen, unfer Sof hatte bamale ben hiefigen auf bie schandlichste Urt betrogen, und ber Rrieg wurde jum Bortheil Bayerne gang anderft ausa gefallen fenn, wenn wir reblicher gehandelt hat. ten. Diefer gute Freund wußte mir auch febr viel bavon ju fagen, wie unfre Urmeen in ihrem Ungeficht bie baprischen Truppen vom Reind hatten angreifen laffen, ohne fich ju regen, wie bie Gubfibiengelber ausgeblieben maren; wie unfre Minifter burch groffe Berfprechungen, ble fie nie hielten, ben Rrieg jum Berberben Banerns verlangert; wie eigenmachtig unfre Rommandanten auf bagrifchem Grund und Bo. ben gehandelt u. f. w. Alles bas raumte ich ihm jum Theil ein. 3ch mußte nur ju gut, wie fchlecht unfer Ministerium Damals bestellt war, besonders als die d' 21 . . . s ans Ruder famen. Ich wußte, daß ber bamalige preußische Bes fandte bem unfrigen am hiefigen Sof bie nam. lichen Borwurfe gemacht, ber lettere fich bamit entschuldigen wollte, baß er unfre Minifter Dummfopfe hieß, ber erftere aber verfeste: Das find feine Dummfopfe; bas find Schur. fen. (ce ne sont pas des sots; ce sont des Coquins.) Ich wußte aber auch von einigen

unsever alten Officier, bie ben Rrieg mitgemacht und ben Buftand bes hiefigen hofes fehr genau fannten, daß die hiefigen Sofleuthe viel groffere Dummfopfe und Schurfen waren, als bie un. frigen; bag ber Ranfer felbft fich um feinen Ro. fenfrang, feine Sunde, feine Pfaffen und Matref. fen, von welchen er gegen 40 Rinder hinterließ, vielmehr befummerte, als um feine Staatsange. legenheiten; baß feine Bebienten mehr barauf bedacht waren, feinen leibenschaften und feiner laune ju fchmelcheln, als bas Befte ihres Bater, landes ju befordern, wie ihm bann ein gewiffer Graf feine eigne Dichte verfuppelte, und burch ben Ginfluß, ben er fich baburch erwarb, jeden guten Rath ber mahren Freunde bes Ranfers vereitelte. Ich wußte, daß unfre Minister hier feinen einzigen Mann finden fonnten, ber mit bem Archiv und ben Geschaften befannt genug gewesen ware, um ju Unterhandlungen vortheil. haft gebraucht werden ju fonnen; baf die ans fange von Berfailles richtig eingeschickten Sub-fibiengelber burch Nichtswurdige verschleubert wurden, die angegebene Zahl der bagrischen Eruppen nie tomplet war, und die meiften Offi. ciers mit ben Zahlmeiftern die Salfte ber Rriegs. faffe neben einsteckten. Ich mußte, bag ber Rans fer, feiner groffen Berlegenheit ungeachtet, faum

bahin zu bringen war, von seinen reichen Rlosstern Abgaben zu fodern, vielweniger durch Uneterdrückung berselben und Besignehmung einisger benachbarten geistlichen Fürstenthumer den Zustand seiner Finanzen zu verbessen und seiner wankenden Krone mehr Gewicht zu verschaffen.

Mein guter Freund mußte mir alfo geftebn, baß Bagern felbst ben groften Theil ber Schulb gu tragen hatte, als bie Gachen nicht nach Wunsch giengen. Bon jeher ftand ber hiefige Sof unter bem Ginfluß eines Damons mit einer Rapuze, ber feine Politif verwirrte, feine Schag. fammer beraubte, und Dummfopfe und Ber. rather an bie Spige ber Befchafte ftellte. Bab. rend daß fich einige der fleinften Saufer Deutsch. lands ju einer forchterlichen Groffe empor ju schwingen wußten, ob fie ichon mit fast unuber. windlichen Sinderniffen gu tampfen hatten, mußte Diefes alte, machtige haus Die weiten Grangen feiner Befigungen immer mehr jufam. men schwinden febn, wenn fich gleich oft alle gunftige Umftanbe vereinigten, um es boch eme por ju heben, fobalb es ber gefunden Politit Gebor geben wollte. - Als der Rurfurft von ber Pfalz jum Ronig von Bohmen ermahlt ward, wer hatte erwarten sollen, daß fein eigener Bets ter, ber Bergog von Bayern bas meifte bentra.

gen murbe, ibn', feiner Rrone ju berauben, und auf Roften feines Saufes bas übermachtige gefährlichen Dachbarn Destreich , biefen Bayerns, noch mehr ju verftarfen? Dun mare Bohmen mit Bayern und ber Pfalz vereinigt und ber jegige Rurfürft ein machtiger Ronig -Im westphalischen Frieden wußten fich bie Glie. ber bes protestantischen Bundes für bie ichmes ren Roften bes schwedischen Rrieges bezahlt gu machen, indem fie fich in Befig ber ihnen nabe gelegenen geiftlichen Furftenthumer festen; aber Banern, welches fur ben Pabft und bas Saus Deftreich bis auf ben legten Blutetropfen gefampfe hatte, hielt fich mit ber Rurwurde und ber Oberpfalz, bie es boch nur auf Roften eines anbern Uftes feines eignen Saufes erwerben fonnte, für überflußig bejahlt, und verabfaumte bie befte Belegenheit, bas wichtige Furftenthum Salgburg, mit bem es jest fo viel gu ganten bat, bas in feinem Bufen gelegene Fürftenthum Fren. fingen, und viele andre angranzende Bisthumer in Befig zu nehmen ; und fo fampfte es immer, von falfchen Religionsbegriffen geblenbet, gegen feine eigne Groffe binan.

Diese Kriege, Die es so zu sagen gegen fich felbst geführt, ber balb barauf erfolgte spanische Successionskrieg, und bann jener von Ranser

Karl dem Siebenden, haben diesem Haus Wunden geschlagen, die es hatte heilen konnen, wenn es gegen seinen innerlichen Zustand durch die namlichen Religionsschimaren nicht blind und fühllos ware gemacht worden. Nun eitern sie aber noch, und stellen dem Beobachter das eckelhafteste Gemählbe eines durchaus siechen Staatskörpers dar.

Man glaubte, ber vorige Rurfürst batte mab. rend feiner langen und ftillen Regierung ben gröften Theil ber Staatsichulben abgetragen, aber benm Untritt bes jegigen Fürsten fand man fich in feiner Erwartung febr betrogen. Etwas von ben alteften Foberungen war gwar getfigt; aber es wurden bagegen wieder febr viele neuen Unleihn gemacht. Der Fürst hatte platterbings feinen Begrif von feinen Finangen, fonbern gab fie feinen eigennüßigen Bebienten preis, und war gufrieden, wenn feine toftbaren Sagben fonnten bestritten werden, und ber jegis ge Sof icheint auch nicht geneigt zu fenn, ben ungeheuern Aufwand fur feine Opern u. gl. m. wegen seiner Schulden einzuschranfen, die fich boch bennahe auf 30 Millionen Gulben belaufen follen.

Mit Schauern sah ich auf meinen Auswanderungen von hier die Spuren ber schrecklichen

Rriegsverheerungen auf bem lanbe. Huffer ber Sauptstadt ift in bem gangen groffen Bagern fein erhebliches Stadtchen aufzufinden; benn bu fannst nicht glauben, was bas landsberg, bas Wafferburg, bas landshut und viele andre, die auf ben landfarten als Stabte parabieren, für elende Mefter find. Rach aller Wahrscheinlich. feit hat weder Ingolftabt, noch Straubingen, noch irgend eine ber groffern Stabte nach Minchen über 4000 Seelen; und folcher landstädte aabit man in allem nur 40, ba Sachsen nach ben offentlichen Rachrichren gegen 220 jablt, ob es schon um nichts groffer ift als Banern. Ueberall fallt einem bie Urmuth an Menschen auf, und überall herricht noch die lieberlichfeit unter dem Bolf, womit ble frlegenden Urmcen eine Proving anzustecken pflegen. Die Bier. brauer, Wirthe und Backer ausgenommen, suchft bu im gangen lande einen reichen Burger um. Du findest feine Spur von Industrie, weber unter ben Burgern, noch ben Bauern. Der Miffiggang und bie Bettelen scheinen burchaus fur ben glucklichsten Buftand bes Menschen gehalten ju werben.

Abgezogen, was nicht zu bem Kreis gehört, ift Schwaben ohngefahr fo groß, als das herzogthum Banern samt ber Dberpfalz, und bende

haben ohngefahr 729 Quabratmeilen; benn das, was Bayern durch den Teschner Frieden verlor, ward durch die Vereinigung der Fürstensthümer Neuburg und Sulzbach bennahe wieder ersett. Die schwäbischen Kreislande zählen aber wenigstens 160000 Menschen, da man in Bayern ben einer Zählung unlängst nicht über 1180000 Seelen fand.

Der subliche Theil biefes landes ift fehr bergigt, aber boch jum Uckerbau fo unbequem nicht, als er gemeiniglich in Geographien befchrieben wird. Biele Thaler biefer groffen Bergmaffe haben ben vortreflichften Boden, und in einem Winfel berfelben hat ein aufgeflarter und fleißiger landwirth, ber einzige ben ich von feiner Urt finden fonnte, ben gefaeten Waifen 16 mal geerndtet. Der Strich von ber Saupts ftadt bis jur Donau und jum Inn ift aber burchaus bas befte Ackerland, welches von verschiedenen Reihen malbigter Sugel hie und ba unterbrochen wird. Die Oberpfalz famt bem jenseits ber Donau gelegenen Theil bes Bergog. thums Banern ift ein fast gang zusammenhan. genber Berghaufen, ber fich allmablich von ber Donau an bis jum Sichtelberg und bem bohmis schen Gebirge erhebt, aber boch auch eines ftars fen Unbaues fabig ift.

Ein ansehnlicher Theil biefes von ber Das tur fo begunftigten landes liegt feit ben ehema. ligen Kriegen wuste. Ich fah verschiedene grof. fe Striche, welche bie Einwohner Moos nennen, ble aber so locker und sumpfige nicht find, als bie Torf . und Moorgrunde in Solland und an-Man fieht auf vielen berfelben bern lanbern. noch bie alten Furchen, und hat Beweise in leberfluß, daß fie angebaut waren, und leicht wieber gebaut werben tonnten. Ein andrer Theil von Bayern wird noch von überflußigem und finfterm Beholge bebeckt, und ein britter liegt immer unnörhiger weise brach. Es ist mehr als wahrscheinlich, baß bas ganze land faum zur Salfte recht gebaut ift.

Die Bauern theilen sich in 4 Klassen; in ganze, halbe und vierthels Bauern und in die sogenannten Häußler. Die ganzen Bauern pflügen mit 8 Pferden, und heissen Einsiedler, weil ihre Höse weit von Dörfern entlegen sind. Bieste dieser Höse beherrschen ein Bezirke von mehr als einer halben Stund in die länge und Breiste, und die Besizer derselben haben oft wohl 12 bis 15 Pferde zu ihrem Feldbau nöthig. Solcher Einöden sollen in allem 40000 senn—Ein halber Bauer pflügt mit 4 und ein Biersthelsbauer mit 2 Pferden. Die Häusler sind

Taglohner fur die andern, und bauen allenfalls ihr bisgen Eigenthum mit fremdem Bieb.

Bon ber Zahl ber Pfluge läßt es fich bier gar nicht auf die Groffe ber Bauernauter ichlief. fen. Die beften Relber bleiben oft 4 bis 6 und mehrere Jahr brach liegen, fo wie es bie bergebrchte Bewohnheit, die Bemachlichkeit ober ber Eigensinn bes Befigere für gut befindet. Da man feine Begriffe vom Wiesenbau und von ber Stallfutterung hat, fo entschnibigt man biefe schlechte Wirthschaft mit bem Mangel an Dunger - Mein guter Freund, mit dem ich. fo viel über ben banrifchen Rrieg ju ftreiten hatte, nahm fich auch bier mit aller Warme fei. ner landsleuthe an. Er behauptete, ber Acfer. bau fonnte in feinem Baterlande unmöglich bef. fer bestellt fenn, weil die innere Ronfumtion und ber Preis bes Betraibes ju geringe und feine Wege ju einer ftarfern Ausfuhr ju ofnen waren, und die innere Ronfumtion fonnte nicht wohl burch Manufafturen vermehrt werben, weil Banerns Gluffe alle nach Deftreich floffen, es mit ben Erblanden biefes Saufes in Runft. produften nie fonfurriren fonnte, und ber 216. fag auf ben anbern Seiten wegen Mangel an

fchiffbaren Rluffen erschwert ware" - Welche Cophisteren um die Tragheit und lieberlichfeit feiner landsleuthe ju bemanteln! Es mare fchlimm, wenn jur Aufnahme ber Rabrifen fchiffbare Fluffe unmnganglich nothig waren. Der größte Theil ber Schweißer Manufafturen wird auf ber Ure verführt; benn bas, was Sel vetlen burch ben Rhein abfest, lagt fich mit ber Menge Baaren nicht vergleichen, bie über lanbe-nach Frankfurt, leipzig u. f. m. burch ben gangen Rorben, und die Kreuf und Quere burch Frankreich und Italien verführt wird. Aber Bavern foll noch gar nichts an Frembe abfegen. Mach ben Regeln einer orbentlichen Defonomie muß man erft feben, was zu ersparen fen, ebe man Bedacht barauf nimmt, wo etwas bon Fremden ju gewinnen ftebe. Das Ersparen ift ichon Bewinn, und ber ficherfte Bewinn. Die viel Geld lagt biefes land nicht fur Tucher, Wollenzeuge, feinwand, fein . und Rubohl, To. baf, leder und fast ungablige Urtickel ausflieffen, au beren Zubereitung ihm bie Matur felbft alle Mittel bargebothen hat? Wie viel konnte bas

<sup>\*</sup> Die nämlichen seichten Grunde werben in einer banrischen Monathschrift jur Entschuldigung bes Mangels an Industrie in diesem Lande gebraucht. D. U.

burch erspart, wie viele Menschen damit beschäftigt, wie sehr die innere Ronsumtion des Getrait des vermehrt und der Uckerbau befordert werden.

Aber ber hof und bas Bolf find gegen ih. ren eignen mahren Bortheil mit Blindheit gefchlagen - Geit mehrern Jahren erhob fich in Deutschland ein schreckliches Geschren von Bevolkerung, Manufakturen und Industrie. Das Gefchren brang ju ben Ohren bes hiefigen So. fes, und er fieng auch an einen Beschüßer bes Runftfleiffes zu affektiren. Ohne die Matur um Rath zu fragen, ohne zu untersuchen, welche Runftprodukten bie gemeinnußigsten fenen und burch welche bas meifte Geld im lande erhal. ten werben fonnte, suchte man bloß biejenigen in Aufnahme zu bringen, bie am meiften Huf. febens machten und auf der tifte bes lurus oben an fteben. Ben ber unbeschreiblichen Urmuth an fo vielen bringenoften Bedurfniffen legte man Porzellanfabricken an, die ber Sof als eine Lotterie für bas Bolf betrachtet und nur burch manderlen Rniffe und Pfiffe im Gang erhalten fann. Man errichtete Manufafturen von Tape. ten, reichen Stoffen, und Seibenzeugen, und erfparte bem lande wenigstens bas Belb fur bie Meggewander der Pfaffen und die Gallafleider

ber Munchner Damen, während daß sich der gröfte Theil der Burger und Bauern mit fremdem Tuch kleiden muß.

Man barf fich mir mit bem blefigen Mauth. wefen befannt machen, wenn man fich überzeu. gen will, bag man bier bie mahren Grundfage ber Staatswirthschaft gar nicht fennt. 21s bie aufgeflatte offreichische Regierung ihre Mauthen nach ben Regeln einer flugen Defonomie einrichtete, freuten fich bie biefigen Rammera Ilften, burch bas Benfpiel Deftreichs ein Mittel gefunden gu haben, die fürftlichen Ginfunfte um ein ansehnliches zu vermehren. Man affte bas öftreichische Manthfiftem nach, wußte aber nicht, baß Huflagen auf bie einzuführende fremde Waaren nichts anders als Strafen find, und bie Berminderung bes Ertrags berfelben einer flugen Regierung fo angenehm fenn muß, als bie Bermindrung ber Strafgefalle von den Gerichtestuben. Das bstreichische Mauthfistem hieng mit bem groffen Plan zusammen, mit allen Rraften baran ju arbeiten, bag bie Ginfuhr fremder Waaren famt ben Mauthen felbst durch feinen innern Runftfleiß fo viel als möglich vernichtet, und bie Rousumtion der entbehrlichsten Artickel bes lurus, die man vom Auslande besieht, burch die Bertheurung verringert murbe.

Aber hier, anstatt ble Mauchregister nach dem Benspiel Destreichs zur Richtschnur zu gebrauschen, wie der innere Kunstsleiß aufzumuntern und zur Bearbeitung der Urtickel, die das meisste Geld aus dem Lande ziehen, zu lenken sen, hier betrachtet man die Mauthen als eine ergiesbige Quelle, deren Aussluß eher befördert als gestopft werden musse!

Ich hatte bich mit biesen Punkten bes states wirthschaftlichen ABEs nicht so lange ennuntrt, wenn ich dir nicht einigermaassen im Detail hate te zeigen mussen, daß man nicht einmal dieses hier versteht. Leb wohl.

XI:

Munchen. -

Ein Gemählbe von banrischen Raraftern und Sitten von hogarthe hand mußte aufferst interessant senn. In England sind die Ertremen zwar auch nicht selten; aber Karrisaturen, wie sie Banern liefert, übertreffen alles, was man von der Urt sehen kann. Du weist, ich bin kein

Maler, und wenn ich bir das Eigenthumliche des Bayern in der Abstraktion gebe, so kann es natürlich das leben nicht haben, welches ihm Hogarth in einer Gruppe oder Shakespear in einem dramatischen Auftritt geben konnte. Doch ich will versuchen, was ich kann.

Um methodisch zu verfahren — benn du glaubst nicht, wie sich in allen Dingen eine verwünschte Methode an mich hängt, seitdem ich beutsche Luft athme — so muß ich dir erst den Körper des Banern voranatomissen, ehe ich zur Zergliederung seines geistigen Wesens schreite. — Im Ganzen ist der Baner stark am Leibe, nervigt und fleischigt. Man sindet sehr viele schlanke und wohlgebaute Männer, die man in jedem Betracht schön heissen kanne Die rothen Backen sind unter dem hiesigen Mannsvolk etwas seltener als in Schwaben, welchen Unterscheid vermuthlich der Wein und das Bier verzursachen.

Das Eigne eines Bayern ist ein sehr runder Ropf, nur das Kinn ein wenig zugespist, ein dicker Bauch, und eine bleiche Gesichtsfarbe. Es giebt mitunter die drolligsten Figuren von der Welt, mit aufgedunsenen Wansten, kurzen Stampffussen und schmalen Schultern, worauf ein dicker runder Kopf mit einem kurzen Hals,

fehr feltsam fist, und in biefe Form pflegt gemeiniglich ber Bayer ju fallen, wenn er mehr ober weniger Karrifatur fenn foll. Gie find ets was ichwerfallig und plump in ihren Gebehr. ben, und ihre fleinen Mugen verrathen ziemlich viel Schaltheit - Die Weibeleuthe gehoren im Durchschnitt gewiß zu ben schönften in ber Welt. Sie fallen zwar auch gerne etwas bict ins Fleisch, aber biefes Fleisch übertrift alles, was je ein Maler im Infarnat geleiftet bat. Das reinfte lilienweis ift am gehörigen Ort wie von ben Grazien mit Purpur fanft angehaucht. Ich fah Bauernmadden fo gart von Farbe und Fleifch, als wenn bie Sonue burchichiene. Sie find fehr wohlgebaut, und in ihren Gebehrben viel lebhafter und runder als die Mannsleuthe.

In der Hauptstadt kleidet man sich franzefisch, oder glaubt wenigstens französisch gekleibet zu senn. Die Männer lieben noch das Gold
und die bunten Farben zu viel. Die Rleidung
des Landvolks ift abgeschmackt. Der Hauptschmack der Männer ist ein langer, breiter, oft
sehr seltsam gestickter Hosenträger, woran die Beinkleider sehr tief und nachläßig hangen,
vermuthich um dem Bauch, welcher der Haupttheil eines Bayern ist, sein frenes Spiel zu lassen.
Die Weibsleuthe verunstalten sich mit ihren Schnürbruften, welche grabe die Form eines Trichters haben, hoch über die Bruft und Schultern herauf steigen, und oben ganz schnureben abgeschnitten sind, so daß man gar keine Wölbung der Achseln und des Halses siehte Diese steife Schnürbrust ist vorne mit grossen Silberstücken verblecht, und mit dicken Silbersketen überladen. Hausmutter, oder die, welche dem Hauswesen vorstehn, tragen ein dickes Gebund Schlüssel und ein Messer an einem Niemen, die fast bis zur Erde reichen.

Bas den Rarakter und die Sitten der Bayern betrift, so können die Einwohner der Hauptsstadt nicht anderst als sehr verschieden von dem Landvolk senn. Der Karakter der Münchner bliebe für mich ein Rathsel, und wenn ich auch noch viele Jahre hier ware. Ich glaube mit allem Brund behaupten zu können, daß sie gar keinen Karakter haben — Ihre Sitten sind so verdorben, als sie es in einem Bewirre von 4000 Menschen senn mussen, die bloß vom Hose leben, und größentheils auf Kosten desselben mußig gehn.

Unter dem groffen Abel giebt es, wie überall, ausgebildete und sehr artige keuthe; aber übers haupt genommen ist er im ganzen Umfange des Wortes Pobel, ohne alles Gefühl von Ehre,

wenn

wenn nicht ein groffer Titel und Banber und Sterne ausschließlich Chre beiffen, ohne Ergie. hung und ohne Thatigfeit fur ben Staat, ohne alles Gefuhl fur fein Baterland, ohne alle Em. pfindung von Großmuth. Die meiften Saufer, von denen mehrere 15 bis 20 und einige wohl auch 30 bis 40 taufend Gulben Einfunfte ba. ben, wiffen von gar feiner andern Bermenbung ihres Geldes und von feinem andern Bergnie gen, als zu effen, zu trinfen, gu h - und zu Das Spiel hat schon viele gute Saufer hier zu Grunde gerichtet. Das jestregieren. be lieblingsspiel ber Hoffeuthe heißt Zwicken; feitbem aber ber Finangminifter Sombesch bie Besolbungen so erschrecklich zwickt, nennen fie es Bombeschen — Biele Hofdamen kennen auffer dem Bette feine andre Befchaftigung, als mit ihren Papaganen, Sunden und Ragen ju fpielen. Gine ber vornehmften Damen, bie ich fenne, halt fich einen groffen Gaal voll Ragen, und jur Bedienung berfelben 2 bis 3 Bofen. Sie bespricht fich halbe Tage weg mit benfelben, bedient fie oft felbit mit Raffe und Buckerbrod, und pußt fie nach ihrer Phantafie taglich onberft auf.

Der fleine Abel und die eigentlichen Sof. bedienten schleppen sich mit einer erbarmlichen

Ticelfucht. Che ber jegige Rurfurft hieber tam, wimmelte es bier von Erzellengen, gnabigen und aestrengen herrn. Das lacherliche ber Titula. tur fiel bem jegigen Sof auf, meil fie gu Mannheim nicht üblich mar. Es erschien eine Berordnung, welche beutlich bestimmte, wer Erzel. leng, Euer Gnaben, und Euer Seftrengen beiffen follte. Die, welche burch biefe Berordnung ent. erzellenzt und entgnabigt wurden, und besonders bie Weiber berfelben wollten verzweifeln. Bum erftenmal borte man nun bier uber Enrannen flagen, von ber man zuvor gar feinen Begriff ju haben schien, und ber Sof hatte ben gnabis gen Berrn ihr Brod, ihre burgerliche Ehre und ihr leben nehmen fonnen, ohne fich biefen Boemurf zuzugiehn.

Der übrige Theil der Einwohner lebt bloß um zu schmaussen und zu h — Alle Abende erstonen die Strassen von dem Gesumse der Saufgelagen in den unzäligen Schenken, welches hie und da mit einem Hackbrett, einer lener oder einer Harfe begleitet ist — Wer nur ein wenig den Herrn machen kann, muß seine Mätresse haben; die übrigen tummeln sich um einen sehr wohlseilen Preis auf den Gemeinplässen herum. In diesem Punkt ist es auch auf dem kande nicht besser — Alls im banrie

schen Krieg einige Nekrutten zu einem französischen Korps kamen, welches in der Gegend von Augspurg stand, fragte ein Gaskogner einen seiner Landsleuthe, der schon eine Kampagne in Bayern mitgemacht hatte, wie es daselbst um ein gewisses Bedürfnis stünde: O! antwortete dieser, in Bayern sindest du das größte Bordel von der Welt. Da zu Augspurg ist der Eingang, und zu Passau die Hinterthüre. — Ich habe die Anekdote von einem alten Offizier, und wenn sie gleich von einem Gaskogner ist, so ist es doch sicher keine Gaskonnade.

Das landvolk ist ausserst schmußig. Wenn man sich einige Stunden weit von der Hauptstadt entfernt, sollte man die Hofe der meisten Bauern kaum für Menschenwohnungen halten. Wiele haben die Mistlaken vor den Fenskern ihrer Studen, und mussen auf Brettern über dieselbe in die Thüre gehn. Viel lieber sehich die Strohdächer der landleuthe in verschiedenen Gegenden Frankreichs, als die elenden Hütten der banrischen Bauern, deren Dächer mit groben Steinen belegt sind, damit die Schindeln nicht vom Wind weggetragen werden. So traurig das auch aussieht, so wohlfeil auch die Nägel im lande sind,

und fo oft auch von heftigen Sturmwinden halbe Dacher weggeriffen werben, fo lage fich boch auch ber reichere Bauer nicht bereben, seine Schindeln ordentlich nageln ju laf. fen. - Rurg, Lieberlichfeit ift ber Sauptzug bes Bagern, vom Sofe an gerechnet bis in bie fleinfte Sutte.

Mit biefer grofen liederlichfeit fontraftirt ein eben fo hoher Grad von Bigoterie auf eine feltsame Urt. — Ich fomme in eine schwarze Bauernschenke, Die in ein Bewolfe von Tobafranch eingehullt ift, und ben beren Eintritt ich von bem Gelarme ber Gaufer fast betäubt werbe. Meine Mugen bringen nach und nach burch ben bicken Dampf, und ba erblife ich mitten unter 15 bis 20 berauschten Rerlen ben Pfarrer ober Raplan des Orts, beffen schwarzer Rock eben so beschmiert ift, als die Rittel feiner geiftlichen Rinder. halt gleich ben übrigen einen Dat Rarten in ber linken Sand, und schlagt fie mit ber reche ten einzeln eben fo gewaltig, wie bie andern, auf ben fothigten Tifch, baß bie gange Stube gittert. Ich hore fie bie abscheulichsten Schimpfnamen einander benlegen, und glaube fie fenen im heftigften Streit begriffen. Enb. lich schlieffe ich aus bem Gelachter, welches

bas Schimpfen und Rluchen bisweilen unterbricht, bag alle bie Saufchmunge, Sunde. fw ... nge u. bgl. m. eine Urt von freundschaft. lichen Begruffungen unter ihnen find. Dun hat jeder o bis 8 Rannen Bier geleert, und fie fodern nach einander vom Wirth einen Schluk Brandtewein, um, wie fie fagen, ben Magen gu schlieffen. Der gute humor verlagt fie, und nun feh ich auf allen Gefichtern und in allen Gebehrben ernftlichere Borbereitungen ju einem Streit. Diefer fangt an auszubrechen. Der Pfarrer oder Raplan giebt fich berges bens Muhe, um ihn ju unterdrucken. flucht und wettert endlich fo ftart als bie anbern. Dun paft ber eine einen Rrug, um ihn feinem Begner an ben Ropf gu merfen, ber andre luftet die geballte Fauft, und ber britte tritt bie Beine aus einem Stul, um feinem Seind ben Ropf ju gerschlagen. schnaubt nach Blut und Tod. Auf einmal lautet die Abendglocke. , Ave Maria, ihr Saufdmange, ,, fdrent ber Pfarrer ober Rap. lan; und alle laffen bie Werzeuge des Morbes aus den Sanden fallen, siehn die Mugen vom Ropf, falten ble Sande, und bethen ihr 21ve Maria. (Das erinnerte mich an ben Auftritt & von Don Quirotte, wo er in ber groffen Schla.

geren wegen dem Helm Mambrins und dem Eselssattel durch die Borstellung der Berwirdrung im agramantischen lager auf einmal Friedde machte — So wie aber das Gebeth zu Ende ist, werden sie alle von der vorigen Buth wieder ergriffen, die nun um so gewaltiger ist, da sie auf einen Augenblick aufgehalten worden. Die Krüge und Glaser fangen an zu sliegen; ich sehe den Pfarrer oder Kaplan zu seiner Sicherheit unter den Tisch kriechen, und ich ziehe mich in das Schlaszimmer des Wirths zurück.

Alehnliche Auftritte findest du auch in den landftabten unter ben Burgern, Beamten, Beiftlichen und Studenten. Alles begrußt fich mit Schimpfnamen; alles wetteifert in Saufen, und überall fteht neben ber Rirche eine Schente und ein B-. Gin braber Student auf der Uni. versitat ju Ingolftabt muß einen biefen Dornfnippel und ben Suth abgefrempt tragen, feine 8 bis 10 Maaf Bier in Ginem Gig verschlucken konnen, und immer bereit fenn, fich megen nichts auf bas Blut herumaubalgen. Eine Gefellichaft folder Braven fam dafelbft auf eine Erfindung, bie mit einem Bug ben banrischen Rarafter in ein fehr helles licht fest. Sie fanden es fehr bes schwerlich iben ihren Saufgelagen vom Tische aufftehn ju muffen, um wieder von fich ju ge.

ben, was fie verschluckt hatten. Der Wirth muß. te ihnen alfo einen Erog unter ben langen Tifch anbringen laffen, worinn jeder fein Waffer ließ, ohne fich von ber Stelle ju regen - Gehr felt. same moralische Rarrifaturen liefern bie banris schen Madchen. Da wühlt ein Pfaff mit ber Sand in einem Schonen Bufen, ber gur Salfte mit einem Stapulier bedeckt ift. Dort fift ein Scho. nes Rind, und halt in ber einen Sand ben Ro. fenfrang und in ber andern einen Priap. Die fragt bich, ob bu von ihrer Religion feneft, benn mit einem Reger wolle fich nichts zu schaffen haben. Jene horft bu mitten in ber Ausgelaffen. heit von ihren geiftlichen Bruberschaften, ihren gewonnenen und noch ju gewinnenben Abidffen, und ihren Wallfahrten mit der Miene der From. migfeit fprechen, baf bu ihr ins Beficht lachen mußt. - Der glanzenbite Auftritt von ber Urt geschah in ber berühmten Marienfirche ju Dets tingen, wo ein reicher Pfaff vor dem Illtar der wunderthatigen Maria in der Racht eine Jung. ferschaft eroberte, auf die er schon lange Zeit Sagb gemacht, und bie er nicht anderst als auf ber Wallfahrt erbeuten fonnte.

Mit der Liederlichkeit und Undachtelen vereinigt das landvolk eine gewisse wilde Dapferkelt, die oft sehr blutige Auftritte veranlaßt. Wenn sie eine Rirchweihe ober fonft eine offent. fiche Lustfener loben wollen, fo fagen fie: Da gienge luftig ju; es find 4 ober 6 tobt ober gu Rrippel geschlagen worden; und wenn es ohne Mord und Blut abläuft, so heißt bas Fest eine Sumperen. - Im borigen Jahrhundert und noch ju Unfang bes jesigen behaupteten bie Bagern ben Ruhm ber beften beutschen Erup. pen. In ber berühmten Schlacht ben Sochftabt ftanden fie noch und hielten fich fur Gieger, als Ihr Rurfurft, ber an ihrer Spige ftand, bie Machricht bekam, daß bie Frangofen auf bem andern Flügel geschlagen maren. Unter Tilln und Mercy haben fie Wunder gethan. Aber feit bem fich die Kriegszucht fo fehr geandert hat, find fie feine Golbaten mehr. Rein Bolf fann mehr Abichen gegen alles haben, mas Bucht und Ordnung beißt, als bie Bagern. Bu Parthengangern, benen bas Rauben, Plundern und alle Musschweifungen mehr erlaubt find, als ben regulirten Truppen, mogen fie noch vortreflich fenn. ) Es ziehn wirklich gegen 1000 Purfche in verschiedenen Rauberbanden im lande herum, Die ohne Zweifel im Rrieg ein fehr gutes Streif. forps fenn murben. Man hat Benfpiele, baß fich einige mit ihren fuhnen Unfuhrern bis auf ben letten Mann gegen bas Militar vertheibigt haben. Aber auch ber armfte Bauersjunge halt es für eine groffe Strafe, wenn er unter bie regulirten Truppen seines Fürsten gezogen wird.

Dagegen find bie Ginwohner ber haupt. stadt bas weichfte, furchtfamfte, und friechend. fte Bolf von ber Welt, ohne alle Schnellfraft, und bie oft ine grobe fallende Frenmuthigfeit, welche noch ber schonfte Bug im Rarafter bes Sandvolfs ift, fucht man in ber Stadt umfonft. 211s die Munchner unter ber vorigen Regierung au ben Ruffen eines bespotischen Ministers fro. chen, und nur allenfalls im Dunfeln ju murren fich getrauten, aufferte bas landvolk fein Dif. vergnugen mit einer Frenheit, Die fur ben Defpoten fast febr ichlimme Folgen gehabt hatte. Mur die unbegrangte und unbeschreibliche liebe ber Bauern ju ihrem Furften fonnte fie bagu bewegen, bag fie auf einen Befehl bes Jager. meifters bie Baune ihrer Felber nieberriffen, um bas Wild barauf maiben ju laffen. Dit Entzuchen fprachen fie von ben guten Eigenschaften ihres herrn; vergaffen aber feine Fehler nicht, fondern fuchten fie zu entschuldigen, und marfen ohne alle Buruchaltung ben schwerften Rluch auf die Bedienten beffelben, und fo gaben fie je. bein Fremben ein treues Gemablde bes Sofes, während daß bie Tyrannen des landes von ben

Einwohnern ber Stadt in Zueignungeschriften von Buchern, in Gedichten und offentlichen Un. terrebungen gum Simmel erhoben murben -Much die jesige Regierung und ben hof borft bu vom landvolf viel richtiger beurtheilen, als bon ben Stadtleuthen. 3ch fonnte weber vom Fürften noch feinen Bedienten bie geringfte Dachricht einziehn, wenn ich nicht mit einigen fremden Runftlern befannt mare, bie gum Sofe gehoren, und fich um ben Buftand beffelben mehr interefiren, als bie Eingebohrnen, bie ben ihren Bierfrugen eilfe grad fenn laffen. In Paris fennt jeder Schuhpuger alle Groffen bes So. fes; Interefirt fich um ihr Privatleben fo gut, als um ihr politisches, und lobt oder tadelt sie nach feinen Ginfichten. Aber hier fannft bu gu fehr vielen Sofrathen und Gefretaren fommen, welche von den Groffen ihres Sofes platterdings nichts als ben Damen fennen. Leb wohl.

## XII.

## Munchen --

Du haft Recht, bag fich ber hiefige Hof fehr wichtig machen konnte, wenn er von feinen Rraften Bebrauch ju machen wußte. Er fann fich mit dem Ronig von Danemark meffen, und Schwedens Macht ift nicht viel ansehnlicher als feine. Wenn man bie lapplander und bie übrige . fast gang unbrauchbare Menschen von ber Gum. me ber Unterthanen biefer norbischen Machte abzieht, fo werben fie an Mannschaft vor bem hiefigen Sof wenig voraus haben. Banern bat 1 180000, die Pfalz am Rhein 280000, und Die Bergogthumer Julich und Berg gablen ohngefahr 260000 Menschen. Die Zahl ber famt. lichen Unterthanen bes hiefigen Sofes beträgt also ohngefahr 1720000. In einigen öffentli. chen Blattern wird fie nur auf etliche und 1400 tausend angegeben; aber ohne Zweifel find bie Unterthanen in ben westphalischen Staaten bes Rurfürften in biefer Summe nicht mitbegriffen.

Ueber die Einfunfte des Hofes ist man weber hier noch in den öffentlichen Nachrichten einig. Der fehr fleißige und in ben meiften Stu. chen febr richtige Berr Bufching fagt in ber neueften Ausgabe feiner vortreflichen Erbbeschreibung; er habe von guter Sand, bie Ginfunfte aus Banern beliefen fich auf 8 Millionen rheinische Gulben. Diefes ftimmt mit ber maf. figsten Ungabe ber hiefigen Sofleuthe überein. 3ch habe bir aber in meinem letten Brief gefagt, baf febrwenige berfelben mit bem Buftanb bes Spofes befannt find. 3ch bemerkte auch, baß alle aus einer bummen Praleren bie Summe ber Einfunfte ju vergroffern fuchten. Leuthe, bie allem Unschein nach bie Sache genau wiffen fonnten, wollten mich bereben, ber Sof habe 12 bis 16 Millionen Gulben jahrlicher Ginfunfte. Ich fah, bag es unmöglich war, anderst hinter bie Wahrheit zu fommen, als wenn ich mich an ben gehörigen Orten theilweise um ben Bustand ber Finangen erfundigte, und so brachte ich nach langem Forschen mit ziemlich viel Bewißheit heraus, daß die famtlichen Ginfunfte aus ben Steuern, Bollen, Affifen, Domanen, Forften, Bergwerfen u. f. w. faum 5 Millionen Gulden betrugen. In biefer Summe ift einer ber wichtigften Urtickeln, ber Sandel mit bem falzburgischen und Reichenhaller Galz nicht mit. begriffen. Diefer wird von einigen auf 2 Mils lionen gelekt; aber bochft wahrscheinlich beläuft er fich nicht über 1 Million Gulben. fann alfo die famtlichen Ginfunfte von Bagern am ficherften auf o Millionen Gulben fegen .-Die Ginfunfte aus ber Pfalz am Rhein belaufen sich ohngefehr auf 1700000, und die aus ben westphälischen landen auf 1500000 Gule ben; so daß der Hof in allem jahrlich ohngefehr 9200000 Bulben, ober 20 Millionen livres aus feinen Staaten gieht - Du fiehft baf bie Einfunfte ber Abeinlande des Rurfürften etwas mehr als bie Salfte bes Ginfommens aus Bapern betragen, obichon ble Bahl ber Ginmob. ner berfelben nicht gar bie Salfte ber Einwoh. ner Banerne ausmacht; aber fomobl biefer Unterschied, algauch jener, ben ber einträgliche banrische Salzhandel verursacht, wird burch die bese fere Benugung befagter lande, burch ben fleifis gern Unbau, burch die groffern Huflagen, burch bas lebhaftere Gewerbe ber Ginrobner, befons bers jener in ben weftphalischen Staaten, und burch die fehr einträglichen Baffer . und land. solle überwiegend gehoben.

Ware Bapern nach dem Verhaltnif feiner Groffe so gut bevolkert und gebaut, als die mit ihm verknupften Rheinlande, so mußte es 3 bis 4 Millionen Gulden mehr eintragen. Ich habe

bir schon gesagt, daß es 729 Quadratmeilen enthalt. Der Umfang der Rheinpfalz und der Herzogthümer Julich und Berg zusammengen nommen beträgt kaum 240 Quadratmeilen, und ob er gleich noch nicht den dritten Theil der Grösse Banerns ausmacht, so zählt er doch ben, nahe halb so viel Einwohner, und wirft mehr dann halb so viel ab als Banern.

Diesen Unterschied macht hauptsächlich das unselige Mönchswesen, welches der stärkern Bevökerung, und bessern Auftsärung, dem Kunstsleiß und dem Andau der Länderenen in Bayern
überall im Weg steht. Dieses Land mästet ohngefähr 5000 Mönche in 200 Klöstern, deren
verschiedene 30 bis 40 stausend Gulden Einkunste haben. Das Kloster Niederalteich soll
jährlich über 100000 Gulden verschlingen.
Ohne zu übertreiben kann man alle Einkunste
der Stifter und Klöster dieses Landes auf ohngefähr 2 Millionen Gulden schäßen, welches ein
Drittheil von dem Einkommen des Hofes ist.

Der Schaben, welchen die Moncheren in bem kande anrichtet, ist auf den gröffern Bauernhofen, in den sogenannten Einoben am sichbar, sten. Um die Sohne dieser groffen Bauern bewerben sich die Rloster am meisten, weil sie mit

febem I, 2, 3 und mehrere taufenb Gulben erhafchen. Dadurch wird jum groffen Raditheil bes Staates bie Bertheilung biefer weitlaufigen landerenen gehindert, Die wegen ihrer Groffe immer nur gur Salfte recht gebaut werben. Un ben Gohnen ber armern landleuthe, welche in bie Riofter gehn, verliert ber Staat wohl auch etwas; aber ben ber jegigen Berfaffung fonn. ten biefe armen Studenten boch weiter nichts als Soldaten, mußige Schreiber ober Romodianten werden. - Der Sang jum Mußiggebn, jum Schmauffen und jur Bettelen, welcher durch gang Bayern herrscht, wird burch bas Benspiel ber fetten Monche erhalten und geheiligt. Das Bolf beneibet fie durchaus um ihren seligen Mußiggang - Die Bauckelenen, bie Bruderschaften, Rirchenfeste und Winkelanbachten biefer beiligen Marktschrener beschäftis gen ben groffen Saufen fo febr, bag er ben brite ten Theil seiner Zeit an fie verschwendet - 3he Intereffe rath ihnen, bas Bolf in bem Grab von Dummheit gu erhalten, ber gu ihrem Bedeihen nothig ift, und befimegen liegen fie immer ges gen alles was gefunde Vernunft und Auffla. rung heißt, mit einer unbeschreiblichen Wuth bu Felbe. Ihnen allein hat man bie entsetliche Berwilberung ber Sitten in Bagern ju verbanken. Sie haben ihre Kapuzen zum Wesen bes Kristenthums und der ganzen Moral gemacht. Sie predigen nichts, als die ihnen sehr einträgliche Messe, den Rosenkranz, das Skapulier und die lächerlichen Leibskastenungen, woburch sich so mancher Dummkopf den Namen eines Heiligen erworden hat. Der betrogne Landmann glaubt mit der Beicht und einer Messe um 30 Kreußer die gröbste Sünde tilgen zu können, und hält das sinnlose Bethen des Rosenkranzes für seine wesentlichste Pflicht.

So beträchtlich die Ungahl der Monche, so gering ist jene der kandpriester, die doch das meiste zur sittlichen Bildung des Bolfs bentragen könnten und sollten, und diese werden von dem grossen Haufen in seinen Begriffen weit unter die Monche geset, weil ihre Kleidung und ihr Betragen nicht so seltsam ist, als jenes der Monche. Aber, so wie die kandpriester überhaupt in Bayern wirklich beschaffen sind, verdienen sie auch nicht mehr Achtung als die Monche. Die meisten unterscheiden sich vom Bauern platterdings durchs nichts, als die schwarze Farbe ihrer Kleider, eine kostbarere Tasel, und eine schönere und besser gekleidete Haushälter rin. Im übrigen sind sie eben so liederlich, und gezogen

gezogen und unwissend. — Es giebt Pfarrenen von 3 bis 4 Stunden in die länge und Breite, und von 4 bis 6 stausend Gulden Einkunften. Wie nüßlich wäre es dem lande, wenn
solche Pfarrenen in 5 bis 6 kleinere zerstückt,
und mit einer bessern Zucht von geistlichen Hirten besetzt wurden! Man müßte aber zugleich
den Mönchen verbiethen, sich indie Seelsorge
einzumischen, oder, welches wohl das rathsamste wäre, aber unter der jeßigen Regierung nicht
zu erwarten ist, man müßte sie mit Stumpf
und Stiel zu vertilgen suchen.

Wenn man die Guter ber Rloster einzoge, wie denn die meisten ehedem landesfürstliche Domanen waren, die in melankolischen Stunden, worinn die Fürsten Vormünder nothig hatten, verschenkt wurden, und wenn man alle Fremde ohne Unterschied der Religion unter annehmlichen Bedingungen zum Kauf derselben zuliesse, so konnten die Staatsschulden in sehr kurzer Zeit getilgt werden, und das land würde gar bald eine ganz andre Gestalt gewinnen. Aber Karl Theodor ist von diesem Entschluß so weit entsernt, und kennt sein eignes Interesse und das seiner Staaten so wohl, daß er in der Rheinpfalz ein neues Nonnenkloster stiftet, und

bie Guter ber Exjesuiten einer anbern Art Monche, den Maltheserrittern, schenkt. Was sagte man von dem Privatmann der voll Schulden ware, und noch Vermächtnisse in die Kirche machte? — Doch hier ist das Rasonniren sehr

ubel angebracht.

Die Schabliche Groffe vieler Bauernguter in Banern brachte mich auf eine Betrachtung, bie mohl verdiente, von einem groffern Politifer, als ich bin, etwas genauer erwogen ju werben-3ch theile bie fregen Bauern in 3 Rlaffen; 1) in bie, beren Guter ju flein find, um bavon leben zu fonnen, und bie noch andern bienen muffen, um ihren volligen Unterhalt ju gewin. nen. 2) in folde, welche von ihrem Eigenthum hinlanglich bestehn fonnen, und 3) in bie, melche mehr befigen, als jum gemachlichen Unter. halt einer Familie nothig ift, und die man ei. gentlich mehr ober weniger reiche Bauern Benm erften Unblick scheint bas Steuern ber Buter nach ber Schagung einzels ner Grundftucke und gewiffen Prozenten febr billig angelegt ju fenn. Rauft ber Bauer ein neues Grundstud, fo fteuert er nach ber Scha. Bung beffelben fein gewiffes Prozent, und fo fteigen feine Abgaben verhaltnismäßig mit ber Bahl ber Morgen landes, bie er besigt — Ben

genauer Untersuchung finde ich aber, bag es ein groffer ftaatistischer Rechnungefehler ift, wenn ber Bauer, ber du feinem Unterhalt nicht genug befist, verhaltnifmäßig eben fo viel von feinem But gablen foll, als ber, welcher von feinen Befigungen fein gemachliches Unstommen bat, und wenn biefer jenem, ber übermaßig reich ift, in ben Prozenten von ben Grundftucken gleich gehalten wird. - Es ift ein politisches Uriom, baß 3 ober 4 wohlhabende Burger einem Staat viel schäßbarer fenn muffen, als Gin reicher, wenn auch bas Rapital bes legtern bas Bermo. gen ber erftern weit überwiegen follte. gang gleiche Bertheilung ber Guter und bes Beldes iu einem Staat, wenn fie moglich wa. re, murbe Raferen fenn; aber in ber Uebergeu. gung, baß fie platterbings unmöglich ift, muß jeder fluge Regent boch immer fo handeln, als wenn sie möglich mare. Die unglucklichsten Staaten find bie, worinn ju groffer Reichthum mit zu tiefer Urmuth ber einzeln Glieber jufam. men absticht. Es fann nicht lange bauern, fo muß ein Theil ber Einwohner berfelben Defpos ten und ber anbre Oflaven fenn. Wahre frene Leuthe werben von einem folchen Staat wie von einer tobenden Gahrung ausgeworfen ober vergehrt - Gin übermaßig reicher Bauer ber. schlingt nach und nach alle Armen in seinem Bezirfe. Er leiht Gelder auf die Grundstücke der Aermern, benußt die Misjahre, um ein Gutschen vom Nachbar wohlfeil zu erschnappen, und wenn er fein ehrlicher Mann ist, so kann er sich noch durch unzälige Kniffe in Besiß eines für ihn wohlgelegenen Stück landes seßen. In einigen republikanischen Staaten sah ich mit Entseßen, wie einige reiche Bauern auf die Art eine ganze Gemeinde zu Grunde richten, und die The rannen ihrer Mitburger werden können. In monarchischen Staaten ist das Uebel so groß nicht; aber doch immer beträchtlich genug, um mit allen Kräften dagegen zu arbeiten.

Man erwäge die Bortheile, die ein reicher Bauer von einem und dem nämlichen Grund, stücke im Bergleich mit einem mittelmäßigen oder armen ziehen kann. Der Urme nuß den Ertrag desselben so bald als möglich und gemeiniglich unter dem Preis verkaufen, weil ihn seine Gläubiger drängen. Der mittelmäßige kann auch nicht lange aufspeichern, weil er Gefahr liefe, Geld leihen, und durch die Interessen das wieder verliehren zu mussen, was er durch das Ausspeichern vielleicht gewinnen könnte. Aber der Reiche macht seine Spekulationen, und seleten schlägt er um den Preis los, worum die ans

bern ihren Schweiß verkaufen muffen. Er fauft in ber Begend von ben fleinern bas Betraide auf, oder er hat ihnen vor ber Erndte Belb vorgeschoffen, und fie muffen es ihm um ben Preis laffen, ben er felbft fest, und fo vertheurt er felbft ju feinem Bortheil bas Betrais be in feinem Begirte - Ben einer Ueberfchmem. mung, ben einem Sagelwetter bleibt bem geringern Bauern oft nicht bie Saat auf bas funf. tige Jahr ubrig. Das Stuck landes liegt brach, und wenn es ber Reiche befift, wird es nun mit zwen brenfachem Gewinn gebaut, und fo wird Diefer auf Roften bes Urmen und auf Roften bes Staates immer reicher, bis endlich, nachdem er jum gröffen Machtheil ber Bevolkerung ein Du-Bend fleine Bauern verschlungen, fein Berr Sohn, ber unterbeffen ftubieren mußte, fein Bauer mehr fenn will, fich in die Stadt fest, fein Gut verpachtet, und bem Staat einen Mus figganger mehr liefert.

Sollte der reiche nicht für alle diese Borstheile, die er von dem namlichen Grundstücke zieht, das sein armerer Nachbar so gut als er bessisch kann, dem Staat etwas mehr entrichten? Rann der Staat gleichgultig daben senn, wenn die zahlreichste und nuglichste Klasse des Bolks sich zum Theil unter sich selbst aufreibt, und ein

reicher Bauer ben einer Bergröfferung seiner Landerenen einen Eigenthumsherrn zu einem

Taglohner macht?

Ich finde es hochft billig, bag in ber Unlage ber Steuer auf bie Berschiedenheit ber Bauern Ruckficht genommen werbe. Der ar. me foll nach bem Berhaltnif von einem Grund. fluck nicht so viel zahlen, als der wohlhabende, und biefer nicht fo viel als ber reiche. Staat muß es bem erftern ju erleichtern fuchen, wohlhabend ju werben, und bem legtern wehren, fich jum Machtheil ber Bevolferung noch mehr zu vergröffern. Ich wurde alfo in meiner Republif, bie noch ungebilbet als Chaos im unendlichen leeren Raum fdywimmt, ohngefahr ein Mittel bestimmen, und in ber Steuer. anlage bie Prozente im Berhaltnif fo fleigen laffen, je weiter bas Bermogen an Grundftus cten eines einzeln Bauers über biefes Mittel bin. aufgeht, ober unter baffelbe fallt - 3. B. In meiner Republik mare ein wohlhabenber Bauer der, welcher 30 bis 50 Morgen landes, ober furger fur 3 bis 5 taufend Gulben Guter befift. Run follte jeder ber unter 3000 Gulben Bermogen hat, ein Prozent, ber welcher zwischen ben 3 und 5 bis 6 taufenden schwebt, zwen, jener welcher mehr befift bren, und wer boppelt

fo viel besist, vier Prozent von dem bezahlen, was über das Mittel hinaufsteigt. Benm Unkauf eines Grundstückes hatte dann der arme gegen den wohlhabenden und dieser gegen den reichen einen sehr billigen Bortheil. Es ist wahr, es gabe meinen Beamten etwas mehr zu rechnen, und es mußte mit den Urbarien etwas seltsam umgesprungen werden; aber dafür laß mich nur sorgen, wenn ich erst einmal meinen Staat auf sicherm Grund und Boden habe.

Um also wieder auf unser Banern\* zu kommen, so wirst du dir ziemlich deutlich vorstellen können, wie wenig es das noch ist, was es senn könnte. Wären die Schulden getilgt, so könnte der Rurfürst nach der Zahl seiner Unterthanen und seinen Einkunsten leicht 40 bis 45 tauseud Mann auf den Beinen halten, und wäre dieser

Die vielen Projekte, die der Herr Verfosser über Bayern gemacht hat, geben ihm wohl das Necht, das von ihm umgeschaffene Bayern sein zu heissen. Aber so wie es wirklich ist.— In den vierziger Jahren brauchte ein östreichischer General auch östers den Ausdruck: notre Baviere. Ein französischer Officier, der wegen Auswechstung der Gesangenen mit ihm unterhandeln sollte, hörte lange zu; und sagte endlich: Monsieur, nous avons une Chanson dont le refrein est: Quand j ai dien du, toute la terre est à moi — Der östreichische General liedte den Trunk sehr. Vielleicht war der Verfasser hier auch etwas mehr erleuchtet, als er senn sollte. D. U.

Theil seiner Besigungen so angebaut, wie seine Mheinlande, so könnte er wohl eine Urmee von 60000 Mann unterhalten, und sich von den mächtigsten Häusern sehr viel Hochachtung verschaffen Wenn sein Nachfolger zur Regierung kömmt, so wird das Banze durch das Herzogsthum Zwendricken um ein Veträchtliches versmehrt, und vielleicht wird dann auch die Wirthsschaft besser.

leb wohl.

## XIII.

## Salzburg —

Der Weg von Munchen hieher ist sehr traurig. Er geht durch eine ungeheure Sone, die nur hie und da von kleinen Unhöhen unterbrochen wird. Das viele Schwarzholz, die elenden, dunn zerstreuten Bauernhutten, der Mangel an Städten, die Unsicherhelt vor Räubern, alles macht einen so viel als möglich aus Bayern hinaus eilen. Auf dem langen Wege von 17 deutschen Meilen sieht man keinen nennenswurdigen Ort, als das schwarze Wasserburg in seinem tiefen loch zwischen oden Sandhugeln, wos burch sich ber Inn frummt, und zwischen benen er eine Erdzunge bildet, worauf der Ort sehr selts

fam fist.

Un ber Salzburgifchen Grange wird es beffer. Die Aussichten find mannichfaltiger, die Wohnungen ber Bauern reinlicher und lebhafter bon Alusfehn, und bas land ift viel beffer gebaut -Dhngefehr eine Stunde vor biefer Stadt ftellte fich einer ber schönften Prospekte bar, die ich je gefehen. Er bilbet ein ungeheures Umphithea. ter; im hintergrund erheben nachte Felfen ihre tropigen Saupter jum Simmel empor. Ginige berfelben, die etwas jur Geite ftehn, haben die Geftalt von Pyramiden. Diese abentheurliche Bergmaffe verliert fich ftufenweis in waldigte Berge, und bann ju benben Seiten ber in fcho. ne, jum Theil wohl angebaute Sugel. Mitten auf bem Grund biefer Buhne liegt bie Stadt, über welche bas Schloß auf einem hohen Felfen emporragt. Der Galjafluß giebt ber ohne. bin fo mannichfaltigen landschaft noch mehr les ben. Ste und ba breitet er fich ziemlich aus, feine Ufer find an manchen Orten mit ichonen Parthieen Bebolge beschattet.

Mit ber einformigen und oben Gegend um Munchen flicht die Lage biefer Stadt ungemein

ab. Sie ift aufferft fonberbar, und ein bewunbernswurdiges Spiel ber Ratur und Runft. Der Strom theilt fie in zwen ungleiche Theile. Muf ber Beftfeice beffelben, worauf ber groffere Theil ber Stadt liegt, erhebt fich aus einer wei. ten Chene ein hoher, runder, fteiler und harter Fels, ber bas Schloß wie eine Rrone tragt. Dom Fuß biefes Felfen gieht fich langft bem Strom herab', in einer geringen Entfernung von bemfelben, um biefen Theil ber Stadt her ein langer Berg von veftem Ganbftein, ber fo. wohl von innen als auffen fenfrecht wie eine Mauer abgehauen und einige hundert Fuß hoch ift. Huf blefem naturlichen Wall, ber weit über bie hohen Saufer ber Stadt emporragt, fteht ein ftartes Beholze und es liegen verschiebne lanbauter barauf. Man hat an einem Drt, wo er gegen co Schritte breit ift, ein ichones Thor burchgehauen. Muf ber anbern Geite bes Gluf. fes fteht ber abentheuerlichfte Fels ben man feben mag. Er fehrt gegen eine fchone Ebene ab marts bes Stromes eine von ber Matur abgehauene, nactte Wand, die eine halbe Stunde lang, und in der Mitte wohl 500 Fuß hoch ift. Aufwarts bes Stromes verliert fich fein behold. ter Abhang fanft in eine andre fcone Ebene. Ich tann bir feine fonberbare lage nicht beffer

geben, als wenn bu bie Stadt jum Mittelpunft eines 2 Stunden langen Diameters, ben ber Rlug bilbet, annimmft, einen halben Birfel von ichonen Bergen gegen Often herumgiehft, und biefen Relfen bann als einen Rabius in Die Mitte fegeft, fo bag er zwifchen ber Stadt und bem Bogen ber Berge wie eine Querscheibewand fteht, und die Flache bes Salbzirkels in 2 gleis che Theile ichneibet. Da wo er bem groffern Theil der Stadt gegen über an ben Rluß ftoft, liegt ber fleinere Theil berfelben, und von feiner gegen Morden ju fenfrecht abgehauenen, langen Wand ziehn fich die Bestungswerke in einem Biertelgirkel bis an ben Fluß berab. Gine eingige, febr enge Straffe, geht zwifthen bem Fluß und feinem Abhang gegen Guben bin.

Die Natur hat in einer wunderlichen kaune bem Strom seinen Weg durch die abgerissenen Felsen angewiesen. Zwischen dem sonderbaken Wall des größeren Theils der Stadt und den nachsten Bergen gegen Westen ist eine ganz gleiche, 2 Stunden weite und tiefe Sbene, die sich weit über der Stadt hinauf langst dem Fluß hinzieht. Wenn man die Gegend beschaut, so sollte man meinen, er mußte seinen Weg durch diese Sbene nehmen, um sich in seinem wilden kauf mehr ausbreiten zu können. Aber anstatt

bessen drangt er sich ungestumm durch bie Felsen durch, welche die Stadt umgeben, und sich
seinem lauf entgegen zu seßen scheinen. Nur
aus der erstaunlichen Wuth und Gewalt, womit er hastig sein Bette grabt, laßt sich dieser eigensinnige lauf erklaren — Das land umher
sieht überhaupt sehr romantisch aus, und ich sehe wohl, ich werde mich langer hier aufhalten,

als ich anfangs bachte.

Die Stadt ift auch innerlich febr fcon. Die Saufer find boch, und burchaus von Stein gebaut. Die Mauern gehn nach italianischer Urt über ble flachen Dacher hinauf, fo bag man auf benfelben burch gange lange Straffen gehn fann. Die Dohmfirche ift bie schonfte, bie ich auf ber gangen Reise von Paris hieher gefeben, und nach bem verfleinerten und simpligirten Rif ber Petersfirche ju Rom bon groffen Quabetftuden gebant. Das Portal ift von Marmor, und bas Bange mit Rupfer gedeckt. Bor bem Portal ift ein groffer viereckter Plag, mit Schwibbogen und Gallerieen eingefangen und an benfelben ftoft bie furftliche Refibeng und bie Ubten von St. Deter. Mitten auf biefem Plat fteht eine schone Statue ber Maria in Blen in übermenschlicher Groffe. Bu benden Seiten ber Rirche find groffe, mit ichonen Bebauben umgebne Plaße. Mitten auf bem zur Linken steht eine ber prachtigsten Fontanen von Marmor, die ich je gesehen, mit einigen kostbaren Figuren in Riesengrosse. Auf jenen zur Rechten ist seltwarts ein Bronnen angebracht, der sich mit dem ersten gar nicht vergleichen laßt, und dessen Reptun eine sehr erbarmliche Figur macht — Die Stadt hat noch mehrere vortressiche Gebäude und Statuen, die einen ersinnern, daß man nicht weit von den stalianssschen Gräuzen entfernt ist.

So weit ich die Einwohner bisher kenne, scheinen sie sehr gesellig, offen und munter und für die Fremden ungemein eingenommen zu senn. Indessen, bis ich dich genauer mit ihnen bekannt machen kann, muß ich dir von einigen Ausfällen Nachricht geben, die ich von Munchen aus in verschiedene Gegenden Bayerns gethan habe.

Die bischöfliche Residenz Frensingen ist eben kein schlecht gebautes, aber im Grunde doch ein sehr armseliges Städtchen, das bloß von Pfaffen, Hong, einigen elenden Studenten und armen Handwerfern besteht. Das fürstliche Schloß hat eine angenehme lage auf einem abgerissenen Berg, worauf es eine herrliche Ausssicht über einen grossen Theil von Banern und

auf das throlische und salzburgische Gebirge beherrscht. Die Besigungen des Bischofs liegen
durch Bayern und Destreich zerstreut, und so
gering sie auch alle sind, so hat er doch einen
grossen Kreußgang damit ganz bemalen lassen.
Seine Einkunfte belaufen sich auf ohngefähr 13000 Gulden, und er hat seinen Obristhofs
meister, seinen Oberjägermeister, seine Räthe,
seine Leibwache, seine Musik und seine Kuchenund Kellermeister, die ohne Zweifel das meiste

ju thun haben.

Bon Frenfingen reißte ich weiter nach Regeneburg, einer finftern, melanfolischen und fehr groffen Reichsstadt, die, wie bu weift, ber Gis bes Reichstages ift. Ich weiß dir wahrhaftig nichts gutes und schones von ihr ju fagen, als bag bie Brucke über bie Donau fehr maffiv ift, und ber Teufel fie gebaut bat, und bag ich im Gafthaus zum weiffen lamm vortreflich einquar. tiert war. Der Wirth ift ber artigste und billigste, ben ich noch in Deutschland gefunden -Man follte glauben, bie vielen Gefandten muß. ten bie Stadt febr lebhaft machen. Aber bu glaubst nicht, wie ba alles tobt ift. Mare ber Fürst von Thurn und Taris, faiferlicher Prinzipalfommifarius und Oberreichspostmeister nicht ba, fo wußte man gar nicht, baf ber Reichs.

tag in ber Stadt faffe. Uber biefer Berr, beffen Einfunfte fich auf ohngefahr 40000 Bulben belaufen, giebt Opern, Romobien, Begen, Balle und Reuerwerfe. Er ift ein herzguter Dann, ber burch fein ebles Betragen und feine Große muth feinem Stand, feinem Souveran und fei. nem Vaterland Chre macht. Er macht im eis gentlichsten Berftand bie Honneurs bes Reichs. tages; benn bie übrigen Gesandten ber Reichs. ftande muffen wegen ihres geringen Behalts fehr eingezogen leben. Biele fahren in Dieth. futschen, und bie Sanbelsleute unter ber Burgerschaft beflagen fich febr, baß sie ihnen bas Brod nehmen. Da alles, was an bie Gefand. ten fommt, zollfren ift, fo machen viele, oder boch bie Bedienten berfelben, Rommissionars und Raufleuthe, und es mag wirklich mahr fenn, mas mir ein angefehener Burger fagte, baß Regens fpurg mehr Schaben ale Bortheil von bem Reichstag habe. Much bie Gefandten ber grof. fern Saufer, beren einige ansehnliches Bermo. gen haben, leben febr ftille. Die fremben Die nifter reguliren fich nach diefen, und fo kann man viele Wochen in biefer Stadt fenn, ohne von ber Berfammlung bes Reichstages etwas gu fpuren. Unter ben fremben nimmt fich unfer Befandter burch feine Renntniffe febr aus. Er

ist nicht nur mit der Berfassung Deutschlands, sondern auch mit der Litteratur desselben sehr gesnau bekannt.

Die Geschäfte des Reichstages gehn fehr langfam. Die Parthepen, Die fich ben wichtis gern Borfallen bilben und bie Gifersucht ber groffern Saufer auf ihren gegenseitigen Ginfluß, find hauptsächlich baran Schuld: Denn bie Form bes Reichstages felbft ift ziemlich einfach. Er besteht aus dren Rollegien, bem furfurstlis chen, fürftlichen und ftabtischen. Die benben erstern werden bie bobern genannt, ob fie fcon bem legtern in ben gemeinschaftlichen Reichstagssachen nichts wesentliches voraus haben. Alle bren Rollegien versammeln fich in eis nem Gaal, um ben faiferlichen Bortrag gu bernehmen. hierauf vertheilen fie fich in die 3 Rammern, in beren feber bie Stimmen nach einer vestgesehten Ordnung gesammelt werben. Die Mehrheit entscheibet sowohl in ben 3. bes fondern Rollegien, als auch in ben Resultaten berfelben. Sind alle 3. Rammern einig, fo wird ein Reichsschluß abgefaßt, und dieser als ein Reichsnutachten bem Raifer ober beffen Drin-Bipalfommigar vorgelegt. Wenn ein Rollegium ben 2. andern widerspricht, fo wird fein Schluß bem Gutachten ber 2. anbern in ber Relation an den Raiser bengeführt. Die Reichsschlusse werden sogleich vollzogen, und benm Ende eis nes Reichstages in den Reichsabschied gesbracht.

Das Rurfürstenkollegium hat in Betracht ber geringen Ungahl von Stimmen, woraus es besteht, und bie jedem der zwen andern viel zahle reichern Rollegien das Gleichgewicht halten, befonders aber badurch ein groffes Uebergewicht, baß bie 5 weltlichen Glieder beffelben auch in bem Fürstenkollegium gegen 20 Stimmen baben. Geit dem Tod bes lettern Rurfurften von Banern besteht es nur aus 8 Stimmen, worun. ter ber Rurfurst und Erzbischof von Maing als ber erfte aller Reichsftanbe bas Direftorium führt. Es ift nicht entschieden, wer im Fall ber Gleichheit ber Stimmen ben Musschlag geben folle, und ba biefer Fall ben einer fo fleinen Un. jahl boch oft zu erwarten ift, fo hoft man bie neunte Rurwurde in bem haus Wurtembera ober Seffenkaffel wieber aufleben gu febn. Dur die Gifersucht einiger Rurhauser, daß Deftreich nicht einen Randibaten in Borfchlag bringen modite, ber fein ungertrennlicher Unbanger fenn mußte, fteht biefem Entwurf im Weg.

Das Fürstenkollegium zahlt in allem 100. Stimmen, worunter 33 geiftliche, 61 weltliche und 6 Rollektivstimmen find. Diefe bestehn aus ben 2 Banten ber Reichspralaten und Meb. tiginnen, namlich ber schwabischen und rheini. ichen, und aus ben 4 Rollegien ber Reichsgrafen, namlich bem wetterauischen, schwabischen, westphalischen und frankischen. Jedes Grafen. follegium und jede Pralatenbank gilt fur eine Fürstenstimme. In der schwabischen Drala. tenstimme haben 20, und an der rheinischen 19 Glieder Untheil. Das wetterauische Grafen. follegium zählt wirklich 10, bas schwäbische 20, bas frankische 16, und bas westphalische 34 Blieder. Es haben fich viele Grafen und Berren, bie in diefer Bahl nicht mitbegriffen find, von ihren Rollegien abgesondert, weil fie in ben Fürstenstand erhoben worden, aber noch feinen Sig auf dem Reichstag erhalten haben. Undre find ausgeschlossen worden, und noch andre Grafenstimmen ruben, weil bie Berrichaften, benen fie ankleben, an groffere Saufer gefallen find, bie es nicht des Werths achten, eine Gras fenstimme zu fuhren, welche im Grunde auch aufferst unerheblich ift - Das Fürstenfolle. gium bat bas Eigne, baß Ein Saus mehrere Stimmen haben fann, fo hat ber jegige Rur.

fürst von Pfalzbagern 7, und sein Rachfolger, ber Bergog von Zwenbruden, wird 8 Stimmen haben; ber Ronig von Preuffen hat 5, und nach Absterben bes regierenden Furften von Unfpach-und Banreuth 7, und ber Rurfurft von Braunschweig hat auch 5 Stimmen; weil ber Reichs = Fürstenstand nicht auf ber Perfon, fondern auf bem lande beruht, und Gine Perfon mehrere lander befigen fann, beren jedem ber Fürstenstand besonders anflebt. Im Borfig bes Fürstenfollegiums wechseln Deftreich und Galzburg taglich mit einander ab. Der Erzbischof von Befancon und ber Ro. nig von Garbinien, ale Bergog von Savonen beschicken ben Reichstag schon seit langer Zeit nicht mehr, und bas Fürstenfollegium besteht also wirklich nur aus 98 Stimmen - Das Rollegium ber Reicheftabte besteht aus 51 Stimmen, und ift in 2 Bante, namlich bie rhei. nische und schwäbische getheilt; jene hat 14 und biefe 37 Sige. Die Stadt, worinn ber Reichs, tag gehalten wird, führt bas Direktorium.

Der kaiserliche Sof hat auf alle 3 Rollegien einen sehr groffen Einfluß. In der Rammer der Rurfürsten hat er die 3 Geistlichen fast immer auf seiner Seite, weil sie in neuern Zeiten gemeiniglich seine Rreaturen sind. Er spare

weber Gelb, noch Drohungen, noch Berfpres dungen, um die Dohmherrn ju Maing, Trier und Roln ben ber Wahl eines neuen Ergbifchofs anftatt bes heiligen Geiftes, ben fie fenerlich an. rufen, zu inspiriren. Chedem mußte fich unfer Sof burch bie namlichen Mittel einen groffen Einfluß auf bas beutsche Reich zu verschaffen; aber nun find ihm burch bie Wachsamkeit und Thatigfeit bes Wiener . Sofes biefe Ranale auf immer verstopft - Im Fürstenfollegium bat er ben namlichen Bortheil. Fast alle geiftliche Fürsten find seine mahre Gohne. Das Dohm. Kapitel zu luttich ift bas einzige, bas fich in neuern Zeiten ben einer Furftenwahl gegen ben faiferlichen Ginfluß wirffam gestraubt bat. Mebstdem hat dieser Sof feit langer Zeit die Marime, feine Bafallen in feinen Erblanben, wenn fie irgend nur ein fleines unmittelbares Reichsgut befigen, ju Furften gu machen, und ihnen Gig und Stimme auf bem Reichstag Go famen die von lobfowig, su verschaffen. Dietrichstein, Schwarzenberg, lichtenftein, Aueriperg und bie von Thurn und Taris, aller Protestationen ber alten Fursten ungeachtet, in ben Reichefürstenrath, bloß um ben Einfluß bes Saufes Deftreich zu verstarfen. Die Bergoge von Aremberg werden gwar unter bie alten Fursten gezählt; aber ben weitem ber größte Theil ihrer Guter liegt auch in ben östreichischen Erbstanden, und sie hangen fast ganzlich vom Hof zu Wien ab. Mehrere andre der alten Hauser mussen sich wegen der lage ihrer lander immer zu Destreich halten, und so kann man in jedem Fall bennahe die Halfte aller Fürsten voraus zählen, die immer bereit sind, dem kaiserlichen Bortrag ihr Ja zuzuwerfen Im Rolleglum der Städte herrscht der Raiser fast uneingesschränkt. Sie sind fast alle im Gedränge ihrer benachbarten mächtigern Mitstände, wo sie des besondern Schußes des Wiener- Hofes bedörsten, um nicht gänzlich unterdrückt zu werden.

So übermächtig nun auch in diesen Umständen der Einfluß des kaiserlichen Hofes senn follte, so wußten die Reichsstände doch noch eis nen Damm anzubringen, der den Strom des selben sehr oft bricht. Mably hat in seinen Bes merkungen über die Geschichte Frankreichs richtig bemerkt, daß, wenn man die Stände des deutschen Reichs als unabhängige Mächte bes trachtet, die sich zu ihrer Bertheidigung mit einander verbunden haben, man keine weisern Maaßregeln erdenken könne, als die sie immer ergriffen haben, um ihre Frenheit gegen die ins nere Borgewaltigungen sicher zu stellen. Die

Definition ber Berfaffung bes Reiches : " Sie ift eine burch Gottes Allmacht erhaltene Berwirrung ,, \* gilt in fo weit, als man, irriger weise, bas Reich als einen einzigen selbstftanbi. gen Staat anfieht; aber betrachtet man es in bem rechten Gesichtspunkt als eine Sammlung vieler frener Staaten, Die fich in ein gewiffes Siftem jufammengethan haben, fo erblickt man anstatt ber Berwirrung fehr viel Ordnung, und anstatt bem blinden Berhangniß viel Rlugheit und Borficht - Der Damm, wovon ich bir fagte, und ben bie Reicheftande gegen bie groffe Parthen bes faiferlichen Sofes angelegt haben, ift bas Bejeg, "baß bie Mehrheit ber Stimmen in ben Reichsfollegien nicht entscheiben folle, wenn es die Religion ober folche Sachen betrift, worinn die Stande nicht als Ein Ror. per betrachtet werden fonnen, oder wo die Ra. tholicken einer, und bie Protestanten einer anbern Meinung find,, ... In biefen Rallen gehn bie Rollegien in Theile, und wenn auch ein Theil noch so gering an Zahl ist, so wird sein Schluß boch jenem bes gahlreichern Theils gleich Bloß die Religion hat zwar diesem Befeg ben Urfprung gegeben, aber in neuern

<sup>\*</sup> Est Confusio divinitus conservata.

Zeiten wußte auch die Politik guten Gebrauch bavon zu machen; und auch den Ratholicken, die dem kaiserlichen Hof anhängen mußten, kam es zu gut, daß sich die geringere Zahl der Protestanten dem Raiser nachdrücklich widerseßen konnte. Seitdem die Macht des Königs von Preussen so erstaunlich gestiegen ist, steht er an der Spise der protestantischen Parthen, obsschon Sachsen eigentlich das Direktorium dersselben sührt, und er protestirt oft sehr nachsdrücklich gegen Dinge, die mit der Religion eben nicht in der engsten Verbindung stehen.

Bon Munchen wanderte ich auch nach Infpruck, und noch etwas weiter ins Eprol, ich will dir aber meine Nachrichten davon bis dahin aufsparen, wo ich sie im Zusammenhang mit den östreichischen Landen besser werde anbringen können, und dieser Brief hat ohnehin schon, wie ich sehe, die gehörige länge: Also leb wohl.

## XIV.

Salzburg.

Mit Entzücken burchwandre ich nun biefes herrliche land, bas mit bem gebirgigten Theil ber Schweiß febr viel Mehnlichfeit bat. Bald bin ich auf unermeßlichen Gipfeln, wo ich wie ber herr der Welt um mich her die Wolfen. heere, unabsebbare Chenen, ungalige Geen, Fluffe und Bache, schauerlich tiefe Thaler und Die fahlen Saupter von ungeheuern Granitfel. fen mit bem Gefuhl, bas ben himmlifchen Regionen eigen ift, du meinen Fiffen betrachte. Bald lagere ich mich auf bem hoben 216hang eines Berges in ble Butte einer Sendtin (Sir. tin), die mit ihrer heerde ben gangen Sommer burch in biefer überirdifchen Gegend wohnt, von niemand, als bisweilen von ihrem liebhaber, ber oft 4 bis 6 Stunden gu flettern bat, einem Gemejager, ober allenfalls von einem frrenden Mitter meiner Urt besucht wird, und ba leb' ich einen Tag wie ein Patriarch ber Borwelt, ben Milch und Ras, zähle bie Beerbe, bie fich Abends auf einen Pfiff bes Madchens um bie Sutte her verfammelt, und bie in diefem Augen.

blick so gut als mein ift, schlafe auf einem Bu. schel Heu sanfter, als bu auf beinen hnpochonbrifthen Febern, und genieffe bann bes Schau. spiels ber aufgehenden Sonne mit einer Wohl. luft, bie bu in ber Oper, Romobie, auf bem Ball und auf allen ben Bemeinplanen bes Bergnügens vergeblich suchst. Bald besuch ich einen Gee im Bufen hoher Berge, und boppelt lieb ift mirs, wenn ich ihn ben Unbruch bes Cages mit einem Debel bebeckt finde. Mit wah. rem Entjuden feb ich bann gu, wie ihn bie auf. gehende Sonne in bem Thal einpreft und nie. berdruckt, bag bie glangenben Saupter ber Berge weit bruber hinausragen; wie ber Wind nach und nach ben Spiegel aufbeckt, und ber Debel fich wie ein Machtgespenst burch bie Einfdnitte ber Berge in Die angrangenben Rlufte verfriecht. Dann mache ich eine Spagierfahrt in einem ausgehöhlten Baum, ber bier ju lanbe meiftens bie Dienfte eines Schiffes thun muß, und fruhftucke baben mit toftlicher Butter und Sonig aus einer benachbarten Bauernhut. te, und lache bich laut aus, wenn es mir einfallt, bag bu fo eben in beinem gelehrten Schlaf. rock und mit beiner fritischen Schlafmuse am Theetische figeft, mit dem Thee eine eben fo maf. ferigte und fade Brochure bu jour hinabschluckft,

und von all dem Geschlampe Blahungen bestömmst, die du dann mit Rhabarber und all dem medizinischen Vorrath in deinem Glaskast. den umsonst wieder abzutreiben suchst.

Giner meiner lieblingsplage ift ber nur 2 Stunden von hier entlegene Untersberg. Begen die Stadt gu ftellt er eine ungeheure Dp ramide bar; aber ruckwarts zieht fich fein bol. perichter und fahler Felsenrucken wohl auf 2 Stunden in bie lange, und mun braucht gegen o bis 7 Stunden um ihn an feinem Fuß gu um. geben. Muf bem gewöhnlichen Weg fann man ihn von feinem Jug an in 5 Stunden erfteigen; aber ein geubter Bemejager, ber wie eine Rage flettern fann, braucht nicht gar 3 Stunden baju. Huf bemfelben bat man eine granzenlofe Musficht auf bas flache land von Banern. Muf ben Thurmen von Munden, welches 17 Meilen entlegen ift, fieht man feinen Bipfel febr beutlich. Man gablt gegen o Geen in bem Gefichts. freis umber. Die schonfte Parthie in ber Musficht ift bas Fürftenthum Berchtolbegaben, welches bem Berg gegen Guben liegt und in einem walbigten Thal besteht, bas von ben aben. theuerlichften Granitgipfeln ringsum eingeschloffen ift. Unter biefen nimmt fich ber 2Baj. mann burch feine vollkommene Regelform vorzüglich aus. Mitten durch die finstere Waldung dieses Thales leuchten elnige Seen hervor, die eine unbeschreiblich schone Wirkung machen. Die Aussicht in einige benachbarte salzburgi.

fche Thaler ift nicht weniger schon.

Much biefer Berg Scheint Buffons Bergfi. ftem zu bestätigen. Er ift eine in ben Urftoff ber Erbe eingewurzelte Granitmaffe, auf beren tiefern Abhangen und Einbiegungen bie und ba Sand und Ralchsteine wie vom Waffer angeschwemmt liegen - Die unterfte Begend bef. felben ift mit Wald bewachsen, und hat einige schone Bruche von rothlichtem und weiffem Marmor. Auf bem Schutt eines biefer Brus che hat man eine herrliche Aussicht nach ber Stadt gu. In einiger Entfernung von beinfelben ift in einer wilden Rluft des Berges ein merfwurdiger Wafferfall. Ein ftarter Bach, ber aber im Frabling, wenn ber Schnee in schmelgen beginnt, viel betrachtlicher fenn foll, als er ist ift, bricht aus einem Relfenrige ber. por, in beffen Mundung man bermittelft einer burch Runft gehauenen Treppe fommen fann. In bem Rig, worinn man fur Ralte fchauert, bort man im innern bes Berges ein bumpfes Betofe, wie einen weit entfernten Donner. Wahrscheinlich enthalt ber Berg in feinem Gin.

geweibe einen Gee, in ben bas Schnee . unb Regenwaffer von auffen eindringt, und beffen Raff bas Betofe verurfacht. Dhne Zweifel wird biefes innere Gewaffer mit ber Zeit bem Berge verberblich fenn. Das Bolf in ber Begend ergablt fich, Raifer Rarl ber Groffe fen mit feiner gangen Urmee in biefen Berg bis an ben jung. ften Tag eingeschlossen, und mache bis babin ju feinem Zeitvertreib bas ichauerliche Bepolter. Un einem gewissen Tag bes Jahres fieht man ihn Machte um 12 Uhr mit bem Befolge von feinen Miniftern und Generalen in einer Dros jeffion in bie Dohmfirche ju Galgburg giehn. Bon Zauberern, beren weiffe Barte in ber lange ber Zeit 10 und 20mal um die Tische herumgewachsen find, an benen fie im Berge fchla. fend liegen, von taufenbiahrigen Eremiten, bie verirrte Gemsjager in bas Innere bes Berges geführt, und ihnen barinn Feenpallafte bon Golb und Ebelfteinen gezeigt haben, wollte ich bir eine Menge ergablen, wenn bu nicht schon bie Bunderbinge fennteft, bie in ber Gierra' Morena benm Ursprung bes Quabiana gu finben find. Ich fonnte bir ein Manuffript mit. theilen, worinn biefe Gefchichten aftenmaßig bescheinigt und vom Berichte bestätigt find. Mus ber Svalte, worinn man ben groffen Rarl fpu.

den bort, fturgt ber Bach mit einem ftarten Berausche und in ben mannichfaltigften Raf. taben burch einen tiefen und engen Schlund hinab, ben er in ben harten Marmor felbft gegraben ju haben scheint. Sie und ba hat er fich in feinem Fall Marmorbecten ausgehöhlt, Die feine Runft ichoner glatten und runden fonnte. Ein liebhaber von Alterthumern in ber Nachbarschaft ist sogar versucht worben, einige berfelben fur altromifche Baber angufeben. Bang unten am Rug bes Berges binter einer Muble biethet ber Wafferfall einen febr angenehmen Unblid bar. Der Sturg ift bier zwar nicht hoch, aber doch fehr merkwurdig, weil fich bas Waffer in ungalige Faben zertheilt, bie durch hingewalte Felfenftucke fich fo mannich. faltig und feltsam freugen, baß feine Phantafie Die Raftade eigensuniger anlegen fonnte. Unf ben abgeriffenen Steinen frehn bie und ba fleine Richten, Die bas launigte biefes Diarurauf. trittes unendlich bermehren. Das Waffer biefes Baches ift fo falt, baf bu beine Sand feine to Gefunden barinn halten fannft, und boch kannft bu ohne bie geringfte Gefahr im groften Schweiß, fo viel bavon trinfen als bu willft. Du verdauest und verdunftest es so leicht wie luft. In ber groften Ermubung wußte ich

fein befferes Erquickungsmittel, als dies Wafer — Ihr armen leuthe zu Paris, mit euern Diarrheen und Verstopfungen, die euch das leimigte Seinewasser wechselweise verursacht! Rönnte euch doch eure allmächtige Polizen dies Wasser verschaffen, das sich hier ungenußt in den Salzasluß verliert!

Der Theil bes Fürstenthums Salzburg, welcher ber Sauptftabt gegen Norben liegt, enthalt zwar auch viele Berge, tragt aber boch jum Unterhalt feiner Bewohner Getreibe genug. Allein 6 Stunden von der Stadt gegen Guben fangt ein langes und enges Thal an, welches fich erft auf einige Meilen gegen Guben fort, und hierauf gegen Weften herum giebt, von un. geheuerm Gebirge eingeschlossen ift, von ber Salja durchstromt wird, ben groften Theil bes Rurftenthums ausmacht und faum ben britten Theil bes nothigen Getreides tragt. Der Eine gang in diefes Thal ift ber fogenannte Daß Quen ober Lubt, welches im Plattbeutschen und Eng. lischen so viel als Seben beifit, und bie nam. liche Bedeutung als eine sogenannte Warte in verschiebenen Gebiethen von Reichsftabten hat. Diefer Paf ift ein tiefer, enger Schlund gwi. fchen nachten Granitfelfen, die über die Wolfen emporragen, fenfrecht abgehauen find, und burch

welche sich die Salza wuthend brangt. Ueber dem Fluß hat man einen Weg in den Fels gehauen, der durch ein Thor geht, welches faum Naum genug für einen Wagen hat, und von einer Batterie bedeckt wird, so daß hier wenige leuthe eine grosse Urmee aufhalten können. Die andern Zugänge dieses Thales sind eben so wohl verwahrt, und die Natur hat es so gut bevestigt, als das Walliserland.

Auffer biefem groffen Thal gehoren noch einige anftoffende fleinere ju biefem Fürften. thum. Gie find von ber namlichen Beschaffen. heit, wie jenes, und bie Mahrung ber Einwoh. ner besteht hauptfachlich in der Biebzucht. Dan findt an vielen Orten febr reiche Bauern, bie 80 bis 100 Stucke groffes Bieh befigen. wird etwas Ras und Butter ausgeführt, aber lange nicht fo viel, als es fenn fonnte, wenn bie Ginwohner fo fleißig, fparfam und jur Sanb. lung fo aufgelegt maren, ale bie Schweißer Bauern. Debst bem Hornvieh ist auch bie Pferdezucht fehr betrachtlich. Diese find vom ftartsten Schlag, und werben als schwere laft. und Zugpferde weit ausgeführt. Bon Geftalt find fie nicht schon. Gie haben ju bice Ropfe und ihr hintergestelle ift gu boch ; aber ich erinnere mid, in einigen Stabten am Rhein

Salaburger Pferbe gefehen zu haben, beren eis nes auf einem fdweren Rarren gegen 40 Bent. ner bis auf eine betrachtliche Strecke giehn mußte. Die Bauern brauchen fie fchon im brit. ten Jahr zu ihrer schweren Urbeit, und bieß ift Urfache, baf fie gar balb fteif werben, und nicht wohl zu Rutschenpferben zu brauchen find. Der Raifer fauft fur feine Urtillerie Gines um 120 Gulben - Die Befigungen bes Furften in Rarnthen find in Ruckficht auf ihren naturli. chen Buftand bem übrigen lande giemlich gleich, und bas was er in Deftreich befist, ift ju unbetraditlich, als baß es hier in Unschlag fommen Im Bangen muß biefes land bennahe bie Salfte feines nothigen Getreibes aus Bayern begiebn.

Der hiesige Bauer kann sich nicht, wie der Bergschweißer, mit Kas oder Erdapfeln behelsen. Durchaus muß er zu seinem Fleisch, welsches er ben der Mahlzeit, so fett es auch senn mag, immer noch Bissenweis in zerlassenes Schmalz zu tunken pflegt, gutes Brod und Bier und Brandtewein in Ueberfluß haben. Diese für seine natürliche lage zu kostbare les bensart müßte das land zu dem armsten in Europa machen, wenn er diesen Aufwand nicht durch eine kluge und bewundernswürdige Spare

samkeit in den andern Theilen seiner Wirthschaft ersetze. Er kleidet sich selbst von Ropf bis zum Juß. Jede Familie webt aus ihrer eigenen und von ihr selbst zubereiteten Wolle eine Urt von grobem, dunkelgrauen Tuch, woraus sie sich selbst die Hauptstücke der nothigen Rleidung verfertigt. Leinenzeug, Schuhe und Strümpfe, alles macht sich der Bauer selbst. Seine Rleidung ist daben reinlich, einfach, bes quem und schön — Das Gleichgewicht zwissschen der Einnahme und Ausgabe des Landes wird aber hauptsächlich durch die Ausbeute der Bergwerke hergestellt.

Unter diesen ist das Salzwerf zu Hallein ohne Vergleich das beträchtlichste. Das Innere dieses ohngefahr 4 Stunden von hier entlegenen Berges besteht aus einer Masse von Salzfristall, welches aber mit häusiger Erde vermischt ist. Um es zu reinigen, werden ungeheure Rammern hineingehauen und mit Wasser angefüllt, welches das Salz ableckt und die Erdtheile zu Boden sinken läßt. Das gesschwängerte Wasser wird sodann auf die Pfannen geleitet und ausgesotten. Mit der länge der Zeit füllen sich die Rammern von selbst wieder mit Salz an, und der Schaß ist unersschöpslich — Eine solche Rammer, wenn sie

beleuchtet wird, ist der schönste Anblick von der Welt. Denke dir einen Saal von ohngefahr 100 Schritt ins Gevierte, dessen Wande und Böden aus Kristallstücken von allen erdenklichen Farben bestehn, die im Glanz der durchscheinenden lichter so wunderbar durchspielen, daß du wirklich glauben must, du senest in einen Feenpallast versetzt. Zu diesem grossen Werk wird das Holz auf der Salza und den sich in dieselbe ergiessenden Flüssen und Bächen, so weit jener Haupt. Fluß das grosse Thal beherrscht, herben geschwemmt. Seit einiger Zeit werden die Holzungen merklich dünner, und mit der Zeit könnte die gar zu grosse Verminderung derselben das Werk stocken machen.

Die unglückliche tage bes tandes ist Schuld, daß es diesen Schaß nicht für sich ganz nußen kann, sondern ihn gröstentheils Fremden überstassen muß. Ringsum ist es von den östreischischen und baprischen tanden eingeschlossen. Die erstern haben für sich Salz genug, und alle Einfuhr des fremden Salzes ist streng verbothen. Auf der andern Seite ist das baprische Salzwerk zu Neichenhall so ergiebig, daß es nicht nur diese tande damit hinlänglich versors gen, sondern auch noch eine beträchtliche Menge an die Fremden abgeben kann. Die Erzbischöfe

von Salzburg faben fich alfo genothigt, mit ben Bergogen von Bayern einen Bertrag ju erriche ten, vermoge beffen biefe jahrlich eine gewiffe Menge Salzes um einen unmäßig geringen Preis von den erftern übernehmen, und einen Theil ber Schweiß und bes Schwabenlandes bamit versehen. Go ift Banern eigentlich im Befig bes handels mit bem hier erbeuteten Salze, und gewinnt wohl 3 mal fo viel baben, als die Furften von Salzburg. Der Werth bes Salzes, welches Banern jahrlich übernehmen muß, beläuft sich auf ohngefahr 330000 Gul. ben, und was im hiefigen lande felbft und burch einen unbetrachtlichen Schleichhandel in Die benachbarten offreichischen lande abgefest wird, beträgt fo viel, daß ber gange Werth ber Uns. beute auf ohngefahr 450000 Gulben geschät werden fann, wovon bennahe 300000 Gulben reiner Bewinn fenn mogen.

Die Gold und Silberbergwerke bes Fürsstenthums machen in den Geographien Deutschlangs einen groffen larmen, sind aber neben dem Salzwerk kaum nennenswerth. Ich hab den Auszug aus den Registern des Ertrags aller Gold. Silber. Eisen Rupfer . u. a. Gruben gesehen, und im Durchschnitt der letztern To Jahre war der jährliche reine Gewinn des Fürsten von allen seinen Bergwerken 65000 Gulden. Er baut sie fast alle selbst, und verliert schon seit vielen Jahren an dem Bau eines Goldwerks in der Gegend von Gastein jährlich über 20000 Gulden in der betrüglichen Hofenung, mit der Zeit reichere Ausbeute zu bekommen, und um das Thal, worinn es ist, und dessen Einwohner bloß von diesem Werke leben, nicht zu einer Wüste werden zu lassen. Das hiesige Eisen wird immer spröder und von den Fremden weniger gesucht. Der Fürst hat auch für seine Rechnung eine Meßingsabricke; aber dazu erfoderliche Gallmen wird im Lande immer seltener.

Herr Busching sagt in seiner Beschreibung Deutschlands, er habe von guter Hand, die jährlichen Einkunfte des Erzbischofs beliesen sich auf 4 Millionen Gulden. Wenn mich der Fürst zu seinem Generalpachter machen wollte, ich getraute mir kaum 120000 Gulden für seine ganze Einnahme zu biethen. Ich weiß ziemlich zuverläßig, daß die Steuern, Dománen, landzölle u. dgl. nicht viel über 60000 Gulden abwersen, rechne ich nun den Gewinn an den Bergwersen dazu, so müßten die Ukzise, Zölle, und der übrige Ertrag der Hauptstadt samt einigen fürstlichen Bierbrauereyen noch

335000 einbringen, ehe ich ben meiner Pach.

tung gewinnen fonnte.

Die Groffe des landes wird auf 240 beut. fche Quadratmeilen geschäft. Es hat nur 7 ober 8 Stabte, wovon einige mit einem groffen schmabischen Dorf nicht zu vergleichen find. Die Bahl ber famtlichen Ginwohner wird auf 250000 angegeben, movon ohngefahr 14000 auf die Sauptstadt fommen. Die geringern Fabrifen von baumwollenen Strumpfen und Nachtmußen zu Sallein ausgenommen, ift bas land gang von Manufafturen entblofft. Geit. bem die Straffe nach Trieft fo vortreflich ift an. gelegt worden, treibt bie Stadt Salgburg ei. nen betrachtlichen Sandel mit Gregerenen und Materialien, womit fie einen groffen Theil von Bayern verfieht. Die Wege burch biefes bergigte land find überhaupt fehr gut, ob fie schon hie und da über schauerlichen Abgrunden auf Holzgeruften schweben, ober gar in Retten an ben hoben Felfen hangen. Die schwersten Juh. ren haben nichts ju beforchten, als etwa von einem gewaltigen Stofiwinde umgeworfen, ober im Fruhjahr von einer Schneelauwine bedeckt ju werben. Auf meiner Reife in bas Bab gu Baftein, einer ber wilbesten Wegenben bes lans des, fah ich alles, was zu thun moglich ift, um

die schröcklichsten Abgrunde und die steilsten Felsen wegsam zu machen. Auf dieser Reise sah ich auch einen der merkwürdigsten Wasserfälle, die ich je gesehn. Ein starker Bach stürzt wie aus den Wolken auf einen unterliegenden Felsen, der über 100 Schuh über dem Weg emporragt, und wird von da in einem Bogen so stark zurückgeprellt, daß man auf der Strasse, die unter diesem Bogen durchgeht, gar nicht berneht wird. Bon vorne kann man diesen schonen Fall nicht sehen, weil das Tobel zu enge, und der entgegenstehende Fels zu steil ist, aber in einiger Entsernung bietet er, von der Seite bertrachtet, den seltsamsten Andlick dar. Leb wohl.

XV.

Salzburg —

Sch lobe mir die Berglander. Ich bin zwar keiner von benen, beren Gefühl bloß burch das abentheuerliche kann gereißt werden; die starke Erschütterungen lieben, weil sie gegen sanftere Regungen gemeiniglich stumpf sind,

und bie ihr Bergnugen auf unwirthbaren Felfenructen und scheußlichen Gis und Ochnees felbern fuchen, weil fie burch unmäßigen Benus an ben Freuben, welche milbere Begenben barbieten, einen Edel befommen haben. Dir ift Die einformigste Chene mannichfaltig genug, um mein Berg in bem Grab von Barme, und meine Sinnen in ber Spannung gu erhalten, Die ju einem ununterbrochenen Benus ber Da. tur nothig find, 3ch umarme ben Baum, ber mir auf meiner Wanderung burch ein fahles und ebenes Befilde auf einen Augenblick Schat. ten giebt; bas Moos auf einer Beibe hat Reiß fur mich, und ber Bach, ber burch einen un. absehbaren Wiefengrund Schleicht, ift mir auch ohne bas Beraufche eines Wafferfalles lieb. Aber ich bin auch billig genug, um bem Bebir. ge Berechtigfeit widerfahren zu laffen und ihm in Rucksicht auf Schonheit ben Borgug bor ber Chene einzuraumen. Der Duls ber Da. tur Schlägt bier ftarfer, alles verrath mehr les ben und Treibfraft; alles verfundigt die immer wirksame Allmacht lauter und ftarfer. Bach, welcher ohne zu wiffen, welchen Weg er nehmen foll, langfam Die Chene burchirrt, eilt im Gebirge braufend und ungeftumm feinem 3weck ju. Der Bug ber Wolfen, die Emporungen ber luft, bas Sallen bes Donners, alles ift bier lebhafter und ftarfer. Die Thaler find in der schonen Jahreszeit von einem viel geifti. gern Geruch ber Blumen und Rrauter burch. Duftet, als die Chenen, beren Boben gur Bubereitung ber feinern Pflangenfafte nicht fo bequem ift, und worauf fich bie Ausduftung berfelben in ber weiten luft verliert. Die Datur ift hier mannichfaltiger und unendlich mable. rifcher. Gie schattirt fich auf eine Urt, wovon fich der Bewohner einer Chene feinen Begriff machen fann, und in ber Schattierung werben alle, auch bie fleinsten Buge berfelben auffallen. ber und reigender. Sier biethet bie Matur bie Eigenschaften aller Jahrezeiten und ber ber-Schiedenften Erdfreife auf einmal bar. rend bag man im Commer in ber Tiefe bes Thales die Bige von Ufrifa empfindet, genießt man auf ber mittlern Sohe ber Berge bie gemaßigte tuft bes Fruhlings, und auf ben Gi. pfeln berfelben ftarrt man im Froft Sibiriens. lind wie mannichfaltig find nicht bie Beftal. ten, Berfettungen und Aufhaufungen all ber Berge und Sugel!

Der Mensch ist wie sein Erdreich, wenn die Erziehung und die gesellschaftlichen Berbindungen keine Beranderung mit ihm vorneh.

Der Bauer im Innern biefes lanbes tragt gang bas Geprage ber Ratur um ihn ber. Sein Bang ift Schnell, wie ber feines Walb. ftroms; er ift in feinen leibenschaften ftur. misch, wie die luft, die er athmet; ftarf wie die Ciche, die ihn beschattet, und bieder, treu und veft wie ber Rele, ber feine Sutte tragt. Lebhaftigfeit und Mannichfaltigfeit ber Huf. tritte, welche ihm die Matur barftellt, machen feinen Ropf reicher an Begriffen, und fein Berg marmer, als es fenn wurde, wenn er auf einer einformigen Chene wohnte und wie hier, bloß ber Matur überlaffen mare. Die Entfernung von groffen Dertern und bie zerftreute lage ber Sutten, wodurch ihm viele Gelegenheit gu schablichen Ausschweifungen genommen wird, erhalten feine Sitten reiner und machen ihn aum Dachbenfen aufgelegter und auf feine Wirthichaft aufmerksamer. In feinem Bau, feiner Befichtsbilbung, feinen Bebehrden und feinem Gefprache zeichnet er fich bor bem ban. rifchen Bauern febr zu feinem Bortheil aus. Ich bedaure unendlich, daß ich wegen Mangel an Renntniß der hiefigen Provinzialsprache Die Bergleuthe nicht fo genieffen fann, wie ich es wunsche. Die unbeschreibliche Dffenbergigfeit, welche sie auffern, und bie Zuge bes Wohlwol. lens, des guten Humors und des launigten Wisches, die man auf ihrem Gesichte liest, machen sie benm ersten Anblick dem Menschenfreund vorzüglich lieb. Viele von ihnen tragen noch lange Barte, und die in den abgelegenen Gegenden duzen jedermann, auch ihren Fürsten. Die Kröpfe sind zwar nicht selten unter ihnen, aber doch lange nicht so häusig, als einige Reisebes schreiber zu melden belieben. Ueberhaupt gesnommen sind sie ein sehr schoner Schlag keuthe.

Die lucken, welche burch bie bekannte Mus. wanderung ber Protestanten vor 50 Jahren in ber Bevolkerung und bem Unbau biefes lanbes gemacht worden, find noch lange nicht wieber ausgefüllt. Gie mar bas Meisterstuck eis ner schlimmen Regierung, wo bie Schwache eines Fürsten und bie eigennußige Bosheit eis nes Ministers im groften Glang erschien. 3ch' habe die Uften biefes merfwurdigen Borfalles ju meiner groffen Erbauung gang burchgelefen. Man irrt fich, wenn man bie Beranlaffung bies fes feltenen Auftrittes überhaupt ben Religions. grundfagen jufchreibt, bie fich jur Beit ber Reformation in biefes Gebirge eingeschlichen ba-Mus ben Aften ergiebt fich, baß gar wenige einen beutlichen Begriff von bem Mugfpurgifchen ober Selvetischen Glaubensbefenntniß

hatten. Diese Grundfage mogen wohl etwas bengetragen haben ; aber bie meiften biefer neuen Protestanten find es burch eigenes Dach. benfen und burch Unterrebungen unter ihnen geworden, wozu fie felbft ben Stoff aus ben fatholischen Predigten und Religionsbuchern nahe men. Satte man ihnen eine unbedingte Reli. gionsfrenheit im lande gestattet, fo batten fie gewiß eine gang neue Gefte gebilbet, bie mit bet falvinischen und lutherischen wenig Aehnlichkeit wurde gehabt haben. Die meiften berfelben, Die gerichtlich verhort worden, antworteten auf bie benden Fragen, "ob fie fich gur lutherifchen ober falvinischen Rirche befennen wollten? ,, gradezu Dein ; ju feiner von benben. Wir glauben nur nicht, was unfere Mitburger glau. ben, sondern halten uns bloß an ber Schrift. "Es war eine burch verschiedene Umftande veranlagte Emporung bes Menfchenverftanbes, woran bie Reformatoren bes isten Jahrhunberts wenig Theil hatten. Bauern und Sand. werfer machten Prediger in ihren Sausern, oder unter einem Baum an einem entlegenen Drt. Rury, man muß biefen leuten bie Chre laffen, daß fie fast gang ibre eigne lehrer ma-Erft als fie fich wegen ber Bebruckungen ihres landesherrn um fremden Schug umfeben

mußten, und mit dem Ronig von Preuffen in Unterhandlungen franden, erklarten fie fich zu einer im beutschen Reiche durch den westphalissichen Frieden privilegirten Sekte, weil fie sich auf keine andere Art gegen ihre ganzliche Unterdrückung sicher stellen konnten.

Der bamalige Erzbischof mar ein guter Mann, ber feine Unterthanen wirflich liebte, und alles Mogliche that, um fie nach feiner Meinung auf den rechten Weg gur Geligfeit gurudgus führen. Er schiefte Rapuziner als Migionars ins Gebirge, beren Rapuzen und Barte aber gegen bie Erplofionen bes erwachten Menschen. verstandes nicht aushalten fonnten. Er betete felbit unablaßig fur die Befehrung feiner verirrten Schaafe, und sparte weber Belb noch qute Worte, um fie bem Simmel wieder ju gewinnen. Der Berluft fo vieler Seelen war ihm unendlich schmerglicher, als ber Abgang so vieler Arme jum Ban feines landes und die ba-. burd verurfachte Schmalerung feiner Ginfunf. te. Gein Rangler aber betrachtete Die Gache in einem gang anbern licht. Diefer hatte berech. net, was er für feine Perfon ben ber Auswande. rung fo vieler taufend Ginwohner und ben bem Berkauf fo vieler Guter gewinnen fonnte. benutie bie Schwache feines Berrn, um fich

ben biefer ichonen Belegenheit ben Beutel ju fpicken. Er stellte ihm vor, wie gefährlich es für bas Geelenheil feiner noch rechtglaubigen Unterthanen fen, Die Reger unter ihnen wohnen Wenn bie altglaubigen Machbarn eines Unbangers ber neuen lehre ihn burch Schimpfen und Drohen auf bas aufferfte ge. reift hatten, und er endlich in ber Wuth fagte: ,Wartet nur bis bie soooo Mann bes Ro. nige von Preuffen anrucken; ba schlagen wir euch allen die Ropfe ein. Das ift ein andrer Monarch als der Ergbischof, und er ist schon auf bem Marich ju uns, u. bgl. m. ,, wußte ber patriotische Rangler Sochverrath und landesverratheren in biefen Reden gu fin. ben, die nichts als ber Ausbruch einer augen. blicklichen, unbedachten und gereiften laune Mit einem Wort, Er war bie eigent. waren. liche Triebfeder des Abzuges von ohngefahr 25000 Menschen, moben er gegen 50000 Gulben gewonnen, und fein Berr gegen 10000 Bulden an jahrlichen Ginfunften verloren bat. Der Ronig von Preuffen Schiefte 2 Rommiffars hieher, bie bas Eigenthum berjenigen, Die fich in feine lande begaben, beforgen mußten, und ben größten Theil bes Belbes, welches aus bem Berfauf ber Saufer, Guter und bes Berathes

ber Abgezogenen gelöst worden, aus dem lande

trugen.

Durch bas gange Bebirge giebt es noch viele Unhanger biefer neuen lehre. 3ch lernte einen von ihnen fennen, ber in jebem Betracht ju merkwurdig ift, als baß ich bich nicht mit. ihm befannt machen follte. - Bor einigen Ea. gen besuchte ich mit einem herrn von hier ben landvogt, ober wie er hier heißt, ben Pfleger von Werfen, einen fehr artigen und hellbenken. ben Mann, wie es benn auch in ben entlegen. ften Theilen Diefes Webirges viele weit über meis ne Erwartung aufgeflarte leuthe giebt. Diefe Wanderung hatte viel Bergnugen fur mich. Bom Paglueg an, wo bas groffe Thal beginnt, geht ber Weg 4 Stunden lang, bis nach Werfen burch einen engen Schlund zwischen nad. ten Felfen, die oft auf groffe Strecken bin wie himmelhohe Mauern zu benben Seiten baftehn. Die am Fuß biefer Bergfetten bie und ba gerstreuten Parthieen Sols, ber mannichfaltige lauf ber Galga, bie fonderbaren Ginschnitte, Gestalten und Farben ber Felfen, ihr Schutt, bie Spuren bes ehemaligen laufes bes Rluffes viele Rlafter boch uber feinem jegigen Bette, bie feltfame lage ber wenigen Gebaube, und bie auffallende Schattierung bes Bangen geben bie.

fer fonft oben lanbichaft Reis genug, um ben Wanderer ju unterhalten. Das Schlof Wer. fen fteht ben bem Flecken biefes Damens, mo sich das Thal merklich zu erweitern beginnt, auf einem abgeriffenen fegelformigten Felfen, ber fich mitten aus bem engen Schlund erhebt. Muf einer Geite hat faum am Suffe beffelben bie Straffe, und auf ber andern faum bie Gal. ja Raum genug. Auf bem Schlof beherricht man eine herrliche Aussicht vorwärts in bas fich erweiternde Thal zwischen behölzten, und jum Theil ichon angebauten Bergen und Su. geln, und ruckwarts in ben tiefen Schlund, wodurch man gefommen, beffen Felfenspigen immer in ber Gonne glangen, mahrend baß fich in die Tiefe beffelben ein ewiges Dunkel gelagert hat. Auf bem Schlof werben viele Ge. fangene bewacht, die jum Theil in Retten are beiten muffen. Unter benfelben fiel mir bie Geftalt und bas Geficht eines Mannes auf, von bem man mir schon viel gesagt hatte. Er ift bas Bilb eines schönen Mannes. Ein Alter von etlichen und fechzig Jahren hat bas bluhendste Roth von seinen Wangen noch nicht weggewischt. Sein ftarker langer Bart und fein schwarzes schones haar find nur hie und ba mit etwas Grau untermischt. Er tragt fich fo

leicht und steht so gerade wie ein Jungling in seiner vollen Kraft. Seine Stirne und die ganze Bildung seines Gesichtes ist regelmäßig schön, und sein grosses, blaues sprechendes Unge muß auch den geringsten Menschenkenner auf ihn ausmerksam machen. Aus seinem Untsliß leuchtet eine unbeschreibliche Seelenruhe und ein gewisser Stolz, der von einem starken Kasrafter unzertrennlich ist. Ich wollte seine Geschichte von ihm selbst hören, und erzäle sie dir aus seinem Munde wieder so gut ich kann.

"Ich bin nun, fagte er, ohngefahr 24 Jah. re bier als ein Gefangener. Ich erinnere mich noch der Auswanderung so vieler taufend mei. ner Mitburger, und habe, fo jung ich auch noch war, viel Theil baran genommen. heran wuchs, machte Die Erinnerung Diefes Auftrittes immer mehr Gindruck auf mich. Die Freude, womit fo viele meiner Rachbarn ihr Baterland verlieffen, um dem Gemiffenszwang au entgehn und in ihrem Glauben fren und uns gefrankt ju fenn, hatte etwas Groffes und Rei. Bendes in meinen Augen. Dief verschaffte ben Borftellungen einiger meiner Freunde und Befannten, die im Punft ber Religion mit ben Rapuginern nicht Gins waren, leichten Eingang in mein Gemuch. 3ch las bie Schrift, verglidy

glich ihre lehren mit den pabfilichen, und mache te mir meine eigne Religion, beren Grundfage ich eben nicht fehr geheim hielt, weil ich Recht ju haben glaubte. Damale hatten die Rapugis ner, bie im gangen lande als Mifionnars berumiogen, überall ihre Spionen, und es fonnte nicht fehlen, bag ihnen nicht einige Meufferun. gen, bie mir in ber Sige verschiedener Religionebisputen entfuhren, follten ju Dhren gefommen fenn. Bon bem Augenblick an verfolge ten sie mich, wo ich nur immer war. men fogar in mein Saus, und foberten ein Glaubensbefenntniß von mir. 3ch wollte übergengt fenn und legte ihnen meine Grunde vor; fie maren aber bald am Ende, und ihre Gefprathe liefen immer dabin aus: Es fame mir nicht zu, über Glaubensfachen Untersuchungen angui ftellen; ber Glaube muffe blind fenn, und ich mußte ein Glaubensbefenntniß ablegen. 3ch fagte ihnen, es war mir platterbings unmog. lich, etwas gegen meinelleberzeugung zu glaus ben; aber alles half nichts. Alls ich fah, bak fie mich nicht überzeugen konnten, und ihnen an meiner innern Ueberzeugung auch nichts gelegen war, fagte ich ihnen, fie follten mich nur in Rus be laffen; ich frunde ihnen mit Ehre und lebent Dafur, bag ich meine Gebanken über bie Reli

gion fur mich gehein halten und niemand gu meinem Glauben befehren wurde. Umfonft. Taglich brachen fie ungeftimm in mein haus ein, und brangen auf bas Befenntnig eines Glaubens, bem mein Gewiffen wiberfprach. Lieber Berr, ich that alles, was moglich war, um Rube ju haben, aber es war unmöglich. Eines Tages fam' ich mube vom Feld nach Saus, und als ich mich ben meinem Brod erquicken wollte, frurmeten wieder die Rapuginer 3ch hatte mir feit einiger Zeit vorge. nommen, ihnen fein Wort mehr, als: Guten Tag ober guten Abend zu fagen. Alls fie ibr altes Geschren wieder begannen, borte ich lange ruhig und ftille gu, und ließ mir mein Brod besto beffer schmecken, je mehr fie mich verfluch. Wie es aber fein Enbe nehmen wollte, froch ich in ben Winkel hinter ben Dfen, und bachte, schrent so lange ihr wollt. Aber auch ba war ich nicht ficher. Ich warf mich endlich ungedultig aufs Bette, und wie ber eine auch hier zu mir fchritt, und mir in bie Dhren fchrie, fehrte ich ihm ben Sintern ju; aber fluge mar ber anbre wieber auf ber anbern Seite, und fchrie noch arger als fein Befelle. ward' ich toll, fagte ihnen, ich mare Serr in meinem Saus, und wie fie es immer grober

machten, fprang' ich auf, nahm bas erfte Befte, was mir in bie Sande fam (ich glaube es war ein Befen) und jagte fie gur Thure hinaus. Mun ward ich nicht nur als ein verftoct. ter Reger, fondern auch als ein Berfluchter bes handelt, ber an Die geheiligten Prieffer bes herrn gewaltthatige Sande gelegt. Man nahm mich gefangen, und brachte mich in Retten bieber. Unfange litt ich entseslich. Sundertmal fagt' ich, man follte mich nur überzeugen, und ich wollte es bann mit Mund und Blut befennen; aber alles war vergeblich: Man wollte mich zwingen, in bie Rirche gu gehn, gu beich. ten, meine Bedanten über bie Religion ju erof. nen, ii. f. w. Ich fagte, ich konnte von meinen Religion weiter nichts offenbaren, als baf ich nicht glaube, was fie glauben. Ueberzeugen wollte ober fonnte man mich nicht, und alfo wurd' ich gebultig jur Rirche gehn, wenn man miche hieffe, aber ohne beswegen meinen Glaus ben ju andern; und ju beichten hatte ich nichts: Das unausstehlichste war mir bas unabläßige Dringen ber Rapuginer auf ein Glaubensbee fenntniß. Alles Bitten , mich zu verschonen, und alle Borftellung, bag bas Befenntniß bes Mundes ohne Befenntniß bes Bergens nach ibi ter eignen lehre nichts balfe, war umfonft:

Enblich nahm ich mir vor, mich als einen Stummen zu gebehrden, und kein Wort mehr zu reden; welches ich auch 18 ganze Jahre hind dem Buchstaben nach hielt. Wor einis gen Jahren sieng man an mich gelinder zu beshandeln, und seit dieser Zeit hab' ich meine

Sprache wieder.,,

Der herr Pfleger beftatigte es, bag biefer fonderbare Mann 18 ganger Jahre hindurch fei. ne Silbe gefprochen. Und boch fah man mah. rend biefer langen Zeit fein Wolfchen bes Un. muthe ober bofen toune auf feinem Beficht. Sich immer gleich that er gelaffen und munter alles, was man ihm, auffer ber Ophare ber Religion, geboth. Mur einen leichten Bug von Berachtung ber Menschen um ihn her will man an ihm bemerft haben. Wenn man bedenft, daß fein ziemlich heller Ropf, fein offenes Wefen und fein guter humor ihm ein naturlicher und febr farter Trieb jur Gefelligfeit und jur Mit. theilung feiner felbft fenn muffen, fo muß man über feine frenwillige Stummheit fraunen. Durch fein Wohlverhalten in feiner Gefangen. schaft brachte er es bahin, baß ihm ber jesige Fürft, ein febr toleranter Berr, Die Retten ab. nehmen ließ, und auf Unsuchen bes herrn Pfles gers eine ansehnliche Bulage gu feinem tägli.

den Unterhalt bewilligte. Er hat fich fo viel' Butrauen erworben, baß man ibn ju einer Urt von Auffeber über feine Mitgefangenen gemacht hat. Ungeschloffen und gang fren ward er mit benfelben schon mehrmalen zur Arbeit an Orte hingeschickt, wo es ihm sehr leicht war zu entwischen; aber fein Raracter ift mehr Burge für feine Perfon, als Die ftarffte Rette. hat fich - ohne es felbst zu wissen - ben feinen Mitgefangenen so viel Unsehn verschafft, baß er fie mit einem Wort beffer in ber Bucht halten fann, als ber Rerfermeifter mit bem Stocke. Die Natur hat ihm eine leberlegenheit über ben groffen Saufen ber Menschen zugefichert, ob fie ihn ichon in einer Bauernhutte gebahr. Ist beschäftigt er fich in feinen Debenftunden fren: willig bamit, bag er einen jungen Mordbrenner von ohngefahr 16 Jahren, ber einigemal aus Muthwillen feines Baters Saus angezündet und feit einigen Jahren an Retten liegt, lefen und fchreiben lehrt, ohne ihm etwas bon feinen Religionsbegriffen mitzutheilen. Diefe halt er jest so geheim, baß ich mit aller vertraulichen Bubringlichkeit, mit allem Bitten und Berfprechen nichts aus ihm beraus bringen fonnte. Er antwortete mir nichte, ale: "Ich glaube nicht mas die Rapuziner glauben, und wunsche

mir zu einem vergnügten leben nichts mehr als eine Bibel., Bor einigen Jahren ließ man einigemal feine Frau zu ihm, bie er aber ohne bie geringfte Meufferung einer Meigung ihrer genieffen zu wollen, mit einigen guten und warmen Ermahnungen zu ihrem Beften wieber ent. Eine Bibel, wornach feine Geele fo bef. tig bitiftet, wird man ihm fchwerlich geftatten, weil man feiner Schwarmerey nicht noch mehr Dahrung geben will. Alle Galzburger Beren und Damen, in beren Gefellschaft ich biefen Mann ju feben bie Ehre hatte, aufferten eine gewiffe Sochachtung gegen ihn; aber fie waren auch alle einig, daß es eben nicht fehr politisch gehandelt fen, wegen fo einer Rleinigfeit, als man von bem Mann gefordert, ein Marterer au werben.

Das hiesige landvolk ist ausserordentlich lebhaft und frolich. Die Madchen in diesen verborgenen Winkeln unsers vesten lundes, alle frisch wie die Rosen und munter wie die Rehe, verstehn sich auf die Runste der Roqueterie so gut als unsere Pariserinnen; nur sind die Reiste, womit sie auf Eroberungen ausgehn, natürlicher als ben diesen. Ihr gewölbter Busen, dessen Umrisse sie sehr sorgfältig oben und auf den Seiten des Brustlages zu entfalten suchen,

ift fein Betrug eines lugnerischen Salstuches, ober einer holen Schnurbruft. Gle wiffen bas Schone ihrer Rleidung gang gu ihrem Bortheil ju benugen. Wenn fie einen liebhaber gluck. lich machen wollen, fo macht ihnen weber bie Schande einer unchelichen Geburth, noch bie Beforgniß ein Rind ernahren gu muffen einige Bedenflichfert. Die Gitten fegen fie über bas erfte, und die leichtigfeit bes Unterhaltes eines Rindes über bas andre hinaus. Die Strafe, Die fie fur einen Fehltritt von ber Urt erlegen muffen, ift faum ernennenswerth. Die Rinder. morbe find baber bier ju lanbe aufferft felten. Dhne allen Zwang, ohne alle Buruchaltung überläßt man fich bier bem Triebe ber Datur. Die Mabchen nehmen in ber offenen Rirche ben lauten Gruß und handschlag von ihrem Ges liebten an. Benm nachtlichen Besuch hat aber ber liebhaber einen harten Stand. Die Wittes rung mag noch so unfreundlich fenn, so wird ihm bie Thire oder bas Fenfter doch nicht eher geofnet, bis eine gewiffe Lofung gegeben ift, bie gemeiniglich in langen Relmen befteht, worinn er fein leiben und Gehnen in einer mnfteribfen Sprache ju erfennen geben muß, und bie bas Mabchen Reim . ober Strophenweis beautwortet. Diese Sitte ift uralt, und in ben entleg.

nern Theilen dieses Gebirges unverbrüchlich. Die Bekanntschaft und der Genuß bender Liebenden mag noch so lange gewährt haben, so dörfen sie sich doch nicht darüber hinaussessen. Sehr selten läßt ein Vauernjunge sein Mädchen sissen, wenn er es auch erst nach 2 bis 3 Kindbetten henrathen kann.

Die Bewohner biefer Berge find mit ihrem Buftand fo vergnugt, daß fie ihr land fur eine Urt von Paradies halten. Die Einwohner bes fogenannten Dintner . Thales, einer icheuflichen Rluft zwischen nackten Felsen, die vom Dinten. bach burchftromt wird, haben bas Spruchwort: Menn einer aus bem himmel fiele, fo muffe er ins Dintner . Thal fallen; welches so viel fagt, als, biefes Thal fen ber zwente himmel. fonnte lange nicht ausfindig machen, warum bie guten leuthe einen fo hohen Begriff von einem Schlund haben, ber oft viele Wochen lang fo verschnener ist, daß kein Mensch weber heraus noch hineinkommen fann, und ber mit einigen benachbarten, viel reigendern Gegenden fo ftark Ich nahm es anfangs für Ironie; absticht. aber ich erfuhr endlich daß es voller Ernft fen, und daß die uneingeschrankte Frenheit, welche Die Bewohner biefes feltsamen Paradiefes du

genieffen haben, ihnen die groffe Sochachtung für baffelbe eingeflößt bat. Gie bestehn blos aus einigen Sirten, Bergwerfleuthen und Gi. fenschmelzern, die fast gang von Abgaben fren find, und auf welche bie Dbrigfeit in Betracht bes geringen Ertrags und ber Entlegenheit biefer Gegend wenig Acht hat - Die Abgaben ber hiefigen landleuthe find überhaupt fehr mas fig, und bie Befrenung von ben Erpreffungen, worunter die übrigen Bolferschaften Deutsch. Tands feufgen, mag bas meifte ju bem guten Sumor bentragen, welcher in biefem gangen Bebirge herricht. Die Fürsten lieffen es bisher ben dem Unschlag der Guter bewenden , der feis 12 Jahrhunderte alt ift, und also mit dem jegi. gen Werth ber Dinge in einem geringen Berhaltniß fteht. Der jegige Furft hat burch feis nen Entwurf, neue Urbarien machen gu laffen und die Schahungen ju erhoben ein fleines Murren im lande erregt. Wirklich ift er nach bem Berhaltniß ber Groffe und bes Reichthums feines landes im Punft der Ginfunfte weit bin. ter ben übrigen Fursten Deutschlands guruck, und in Betracht beffen ware ihm biefer Ent. wurf wohl zu verzeihen. Aber bie schlimmen Folgen feiner groffen liebe jur Jagb, wobon en vermuthlich nichts weiß, und die ohne Zweifel

bloß bas ABert feiner Bedienten find, haben einen frarfern Bug von Defpoteren, als bie Er. bohung ber Schazungen, bie bann boch unter ber Varantie ber lanbstande auf eine lange Beit veffgefest bleiben, und nicht, wie fene 2Girfungen einer perfonlichen leibenschaft, willfürlichen, augenblicklichen und gewaltthatis gen Erweiterungen ausgesett find. In berfchiedenen Gegenden ift ben Bauern verbothen worden, ihre Schafe auf gewiffe Waiben au treiben, die an groffe Holzungen anftoffen, bas mit bem gehegten Wild bas Rutter nicht ente jogen werde. Ich habe bir gesagt, baßisich ber hiefige Bauer meiftens von feiner eignen Schur fein Euch und Wollenzeug felbft macht. Berbothe von biefer Urt muffen also auf viele Wirthschaften einen febr Schablichen Ginfluß Der hiefige Bauer ift gegen alle Neuerungen febr empfindlich. Es gab sthon Auftritte, mo biefe Bergbewohner laut fagten, fie wollten fich auf ben Jug ber Schweißer fegen. lagt es aber ein Furft bem Ilten bewenden, fo find fie ihm unbeschreiblich juge. than - D! wußten boch bie Furften bie lie. be ihrer Unterthanen, ihrer Debenmenschen gu fchägen.

Biele der hicfigen Bauern tragen noch lange Barte und ben Sals und bie Bruft gu jeder Nahreszeit offen. Diefe ift bann von ber Gon. ne und ber luft gebraunt und meistens farf behaart. In einiger Entfernung febn fie ichrects lich aus; aber in ber Dabe macht fie ihr freund. licher Blick und bas unverhehlbare Weprage ber Redlichfeit willfommen. Gie find muthig und ftart, und wurden ben einem Angriff in Bertheibigung ihres landes forchterlich fenn; aber auffer ihrem tanbe find fie nach bem Weftanb. niß ber erfahrenften hiefigen Officiere feine qu. ten Golbaten. Gie befommen wie alle Berg. bewohner gerne bas Seimweh, und bas Gigen. thumliche ihrer von Jugend auf gewohnten lebensart, welches fie in ber Fremde entbehren muffen, macht fie oft in einem Feidzug un. brauchbar. Zum Gluck hat ihr lanbesherr mit ber Erhaltung bes Gleichgewichts unter ben quropaifden Machten wenig ju Schaffen - Hebrigens find fie viel gefälliger und nicht fo gewinnsuchtig, wie bie landleuthe in ben meiften Begenben ber Schweiß, Die, fo fehr fie allen Albgaben Feind find, die Fremben ben jeder Ge. legenheit gerne in schwere Rontribution fegen. Ich habe haufige Proben, baß hiefige Bauern auf groffe Strecken mit mir gegangen find, um mir den Weg zu zeigen, und mir noch mehrere kleine Dienste gethan haben, ohne eine Belohnung annehmen zu wollen. Leb wohl.

## XVI.

Saliburg.

In Vilatis Reisen durch verschiedene lam ber von Europa erinnere ich mich eine Unefdote gelesen gu haben, welche bie Intolerang ber Galzburger schildern foll. Es ift mahr, man schrent allen leuthen ohne Unterschied auf ber Straffe gu, fid) vor bem beil. Saframent, wenn es in der Prozesion ober zu einem Kranken getragen wird, niederzufnieen, und bie perfonliche Grobbeit bes jegigen Rufters macht es et. was zu auffallend. 2luch horte ich einige gutbergige Madden von einigen Protestanten, bie fich auf eine furze Zeit bier aufhalten, und meine Freunde find, mit bem Son bes innigften Mitteide fagen : Schade, baß fie lutheraner find! Allein, bas Dieberfnieen vor bem Gafra. ment ausgenonymen, welches jeder leicht bermeiben fann, weil man ben Rufter ichon in grof. fer Ferne schellen bort, wußte ich nicht was bier

ein Protestant zu beförchten hätte. Unter dem Adel, der Geistlichkeit und der Kaufmannschaft giebt es vortresliche Gesellschaften, worin man ohne Unterschied der Religion wohl aufgenomis men wird. In mehrern Gasthäusern kann man um Geld und gute Worte auf die Fasttäge Fleisch haben, und der Pobel, der besonders in kleinen Residenzen sehr leicht den Ton des Hoses aunimmt, hat unter der jesigen Regierung viel von der heiligen Grobheit verloren, woran ihn die Bigoterie des vorigen Fürsten gewöhnt hatte.

Unter bem Abel, besonders ben Dohmheren giebt es nicht nur febr gute Gefellschaften, fonbern auch leuthe, Die fich burch ihre ausgebrei. teten Renntniffe fehr ausnehmen. Der jegige Dohmprobft, ein Bruber bes berühmten Gra. fen von Firmian, Bicegouverneurs von Manland, ift mit ben beffen italianischen, frangofi. ichen, beutschen und englischen Schrifestellern fehr genau befannt. Die Sammlung ber leg. tern ift in feiner ausgesuchten Bibliothet faft ganz vollståndig. Er ift ein febr liebenswurdis ger herr, ber bon ben 20000 Gulben, bie ihm feine Pfrunde eintragt, ben beften Bebranch gu machen weiß. Der Dberfthofmeifter bes Sur. ften, ein andrer Bruder bes berühmten Bice. gouverneurs ift ein groffer liebhaber und Rem ner von Gemahlben. Geine reiche Sammlung von Portraten von Runftlern, meiftene von ih. nen felbft gemablt, ift nach jener zu Floreng eins gig, und giebt berfelben wenig nach. Gram über einen ber schrecklichsten Ungluckes falle, Die einen Bater treffen tonnen, bat feine Geelenfrafte fehr gefchwacht, und bie unbes fdreibliche und fast findische Gute, bie aus feis nen Befichtegugen leuchtet, mit einem fleinen Bewolfe überzogen. Sein erfter Gohn, ber Hofnungevollste Herr, war Dohmherr ju Das fau, und bie Familie fonnte erwarten, in ibm mit ber Beit einen Bischof, ober gar einen Erg. bischof von Salzburg zu sehn. Der zartliche Bater besuchte ibn und machte mit ihm eine Jagdparthie. 216 fie auf einem Schlitten nach bem Gehölze fuhren, gieng bem Bater bie Fline te los, und bie ungluckliche Rugel fuhr feinem Sohn burch bie Bruft. Wie ein Rasenber fprang er ins nahe Bebuiche, raufte fich bie haare und walte fich im Schnee. Mit Gewalt mußten ihn bie Jager von ber Stette bringen - Ein Graf Wolfegg, Dohmherr, hat eine Reise burch Frankreich gemacht, um unfre Manufakturen und Handwerker zu studies ren. Er ift mit allen unfern berühmten Runfte

tern bekannt und sein lieblingskach ist die Baukunst, worinn er wirklich vortrestlich ist. Der Oberstallmeister, Graf von Kienberg ist ein weitumkassender Kopf, auserst gefällig, mißig und einnehmend im Umgang. Seine niedliche Bibliothek enthält alle unsere guten Schriftsteller, und ben ihrer Unlage ist kein Index librorum prohibitorum zu Nathe gezogen worden. Der Bischof von Chiemsee, Graf von Zell und noch viele andre vom hohen Adel, sind wegen ihrer Kenntnisse und ihrer guten tebensart ver-

ehrungswurdige leuthe.

Der hiesige hohe Udel besteht grössentheils aus östreichischen Familien und zeichner sich durch Herablassung, Weltkenntnis und Sitten von dem dummstolzen Troß der bayrischen und schwädischen Baronen auffallend aus. Aber der kleine hiesige Ubel, der grosse Schwarm der kleinen Hosseuthe, macht sich durch seine erbärmliche Titelsucht und seinen elenden Stolz lächertich. Du sindest hier gegen 100 gnädige Gerrn, die von 3 bis 400 Gulden auf Gnade des Hoses leben, und die du nicht gröber beleis digen kannst, als wenn du zu ihnen: Mein Herr, oder zu ihren Weibern: Madame, sagst. Man muß sich hier angewöhnen immer über das dritte Wort, Euer Enaden, zu sagen, um

nicht fur einen Menschen ohne lebensart gehal Wegen der unbeschreiblichen ten zu werden. Urmuth unter Diefem Theil ber Ginwohner finbet man eine Menge gnabiger Fraulein, welche Die Dienfte ber Saushalterinnen und barmber gigen Schwestern verrichten. Gie beflagen fich alle, daß ihnen der Sof feine hinlangliche Befolbung giebt, um ihrem Grand gemas leben Bu tonnen. Ich habe aber nicht ausfindig mas chen fonnen, mas eigentlich ihr Stand fen. Raft alle haben weber Guter noch Rapitalien, und ba fie es fur eine groffe Erniedrigung hals ten, ihre Rinder gu Sandwerfern, Fabrifanten, Runftlern ober Sanbelsleuthen gu erziehen, fo fieht fich ber Sof genothigt, die Befoldungen fo flein als möglich ju machen, um ben vielen gnas Digen und gestrengen Herrn, von benen 2 Drits theile ju feiner Bebienung überflußig find, gra-De fo viel geben ju fonnen, daß fie nicht verhuns gern. 3hr Stand ift also nichts als ber gute Willen des Sofes, eine groffe Menge unnuger Bedienten zu ernahren und ihr fuhnes Bers trauen auf Diefen guten Willen. Wenn man ihi nen übrigens bie gehörige Titulatur giebt, fo find fie bie artigften geselligften und bienftfer. tigften Gefchopfe von ber Welt. Gehr viele von ihnen beschäftigen fich auch mit ber lettur Der

ber beutschen und französischen Dichter, besonders jener, die für das Theater gearbeitet haben. Die Theaterwuth herrscht hier so stark, als zu München, und man lechzt nach der Ankunft einner fahrenden Schauspielergesellschaft wie im äussersten Sibirien nach der Wiederkehr des Frühlings. Ein französischer Ingenieur, in Diensten des Fürsten, hat ihnen ein niedliches Bühnlein gebaut, mit einigen säuberlichen Statuen und Säulen, die aber nichts zu tragen haben, als ein dunnes Brett vor dem Borhang, mit dem Wappen des Kürsten.

Im Ganzen glaube ich hier mehr Aufklarung bemerkt zu haben, als zu Manchen. Obsichon der landesherr ein Geistlicher ist, so giebt es hier nach dem Berhältniß der Grösse bender länder doch lange nicht so viele Klöster, als in Banern, und die hiesige Geistlichkeit zeichnet sich durch gute Zucht, Demuth, Bestrebung ihrem Beruf nachzukommen und andere Tugenden von der banrischen sehr aus. Man versteht hier die Regierungskunst unendlich besser, als zu München. In Rücksicht auf den Kopf kanne man von dem jesigen Fürsten nicht gutes gesnug sagen, aber — sein Herz kenne ich nicht. Er weiß, daß er den Galzburgern nicht sehr

angenehm ift, und verachtet fie baber und verfchließt fich. Ich glaube bie Bormurfe bie man ihm macht, find fehr übertrieben. Man will berechnet haben, daß er jahrlich gegen 300000 Gulben nach Wien an feine Familie Schicke, und bem land alfo einen guten Theil feines Markes entziehe. Ein Theil ber landesftanbe, namlich fast bas gange Dohmfapitel bat benm Reichs. hofrath ju Wien einen Projeg gegen ihn anhan. gig gemacht, und besonders bie Beschwerbe angebracht, baß er aus ihrer Raffe gegen Scheine vieles Beld genommen, und fie nun bie Riften anftatt flingender Munge voll Papier hatten, ohne abzusehn, wie es in baares Gelb verwech. felt werden fonnte. Ich weiß nicht, in wie weit bie Rlagen bes hochwurdigen Dohmfapitele gegrundet find, aber fo viel ift gewiß, bag er in Rechtfertigung seiner selbst ungemein viel Feinheit und Berftand geausert hat, und bag einige Dohmherrn gleich von Unfang feiner Regle. rung gegen ihn aufgebracht waren, weil fie fich Hofnung zu der erzbischöflichen Burde gemacht hatten, die aber vom Sof zu Wien bem jegi. gen Furften jugebacht war. Das was er bas Land genieffen laßt, fo wenig es auch fenn mag, verwendet er wenigstens mit ungemein viel Berg ftand jum Beften beffelben, und gemeiniglich

zu guten Erziehungsanstalten. Er schont seine Geistlichkeit nicht, und hat den hiesigen Augustinern auf einmal gegen 100000 Gulden weggenommen, und die eine Hälfte dieser Summe für sich, die andre aber zum Genuß des Publikums bestimmt. Er ist in allem, sogar auch in seiner einzigen Passon, der Jagd, äusserst sparsam, und mit einem Bastaillon wakerer Soldaten, einem der schönsten, die ich je gesehen, dessen Officiers ihm sehr zugethan sind, und welches ganz auf östreichischen Fuß geseht ist, kann er sich über alles Murren hinaussehen.

Alles athmet hier den Geist des Bergnüsgens und der Luft. Man schmaußt, tantt, macht Musicken, liebt und spielt zum Rasen, und ich habe noch keinen Ort gesehen, wo man mit so wenig Geld so viel sunliches geniessen kann — Seit einiger Zeit soll die Benusseuche start eingerissen haben. Doch die vielen blühenden Gesichter der mannbaren Mädchen, deren Gürstel fast durchaus gelöset sind, macht mich glauben, daß bloß die Neuheit das Uebel so groß macht — Man spricht hier von religiösen und politischen Gegenständen mit einer Frenheit, die der Regierung Ehre macht, und in den Buchläden kann man wenigstens die deutschen

Schriften fast ohne Ginschranfung haben -Giner der Saupttummelplage ber offentlichen Luftbarfeit ift ber eine Stunde von hier entle. gene Fürftliche Garten Bellbronn, wo Bier und Wein geschenkt wird. Das merkwurbigfte in bemfelben - einige vortrefliche Gratuen von Marmor ausgenommen - ift ein groffer Park, in deffen Mitte fich ein waldigter Berg erhebt. Auf einer Seite bietet er eine fchrofe Relfenftirne bar, die einer Seerde Steinbocke jum na. turlichen Aufenthalt bient, und welche man megen ihrer zunehmenben Geltenheit in ben Bebirgen des landes hier nachziehn will. Auf ber entgegengefegten Geite enthalt biefer Berg in einer Rluft ein in ben naturlichen Felfen gehauenes Theater, und auf der Borderfeite bestelben fteht im Schatten bejahrter Gichen und Buchen ein fleines Schloß, welches über einen Theil bes Parfe, ben Garten und bie Gegend umher bis zu den hohen Granitgipfeln gegenüber eine prachtige Aussicht beherrscht. Um Juf bes Berges waibet eine ungeheure Seerde Damhirfche, und in verschiedenen Debenabtheilungen werben andre Gattungen von Gewilde aufbehalten. Auf der andern Geite ftoffen an ben Barten ei. ne kostbare Fasanerie, Teiche fur Biber, und verschiebene Behaltniffe für seltsame Thiere. Alles

ift für jedermann offen.

Die hiesige Universität erhält sich durch die Rongregation der Benedistiner Klöster, welche sie mit kehrern besessen. Den studierenden Unterthanen der schwäbischen Reichsprälaten, die mit im Bund sind, dient es zu einer Empschung, wenn sie zu Salzburg absolvirt haben, und ausser diesen und den Eingebohrnen sindet man wenige Studierende hier, obschon ein großer Theil der kehrstüle mit sehr wackern Mannern besetzt ist. Der Fonds der Universität ist zu klein, als daß alle die Fächer, worüber sich in unsern Zeiten das Reich der Wissenschaften ausgebreitet hat, gehörig besorgt werden könnten. Die sämtlichen Einkunste derselben belausen sich nicht viel über 5000 Gulden.

Bu dem Nationalstolz, welcher unter diesem Wolkchen herrscht, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Mir ist alles, was zum Glück der Menschen etwas benträgt, gewissermassen ehrwürdig, so gering und unbedeutend es auch sehn mag. Wie unglücklich wären wir, wenn man uns die Spiele und Täuschungen unserer Einbildung nehmen wollte? Die Einwohner dieser Stadt ärgernsich höchlich darob, wenn man sie Zayern heißt. Ich dachte weil ihr land im Kreis dies

fes Dainens lage, fo maren fie fo gut Banern, als ble Würtemberger Schwaben find. man belehrte mich fehr umftandlich, baß bie Bergleichung mit Schwaben nicht fratt hatte, weil fein einzler Theil beffelben ausschlieslich Schwaben biefe, baß ber banrifche Rreis feinen Damen von dem Derzogthum batte, weil es ber grofte Theil beffelben fen, baß aber biefer Rreis im Grunde eben fo gut der falzburgifche beiffen Man will bier mit ben Bayern gar nichts gemein haben, und fest fie fehr tief un. ter fich. Etwas mehr Befchmack, und gute le. bensart, und etwas weniger Bigoterie muß man ben Salzburgern bor ben Banern einraumen; aber daß man den Abstand groß macht, und die Bagern gar unter die Thiere herunter fest, bas muß man ber machtigen Fee Phantafie zu gut halten. Wenigstens follten aber bie biefigen herrn imd Damen bedenken, daß wenn es jest hier zu lande etwas heiterer ift, als unter bem banrischen himmel, fie es bloß bem jegigen Rure ften ju banken haben, ber bie magifchen Dunfte bes Aberglaubens mit feinem geheiligten Stab aus feinem Gebiethe verscheucht. Gine eben fo fchnelle Revolution fam in furzer Zeit Die Bayern weit uber ihren jegigen Buftand hin. aus fegen. Man hat hier noch Denfmale genug

von der Finsternis die vor 15 und 20 Jahren fich über ben hiefigen Sorijont gelagert hatte. Im hiefigen Gefangnis ber Beiftlichen fift noch ein Pfarrer, ber, um feiner Gemeinde eis nen ftarken Saf gegen bie Sunde und eine leb. hafte Forcht vor ber Solle einzujagen, feinen Schulmeifter als einen Teufel antleibete, ibn unter ber Rangel verftecte, und auf feinen Ruf mitten in der Predigt neben ihm erscheinen ließ, um Zeuge der Wahrheit zu senn.

Für einen Mineralogen und Botanifer ware biefes land aufferst interessant; es hat aber bas Ungluck, wenig bekannt ju fenn, wenn bas Berauschemachen jum Gluck ber Menschen unum. ganglich nothig ift. Diefer Schaf ift ber 3u. funft aufbehalten, wenn einmal bas land ein Benie erzeugt, bas feine Aufmerkfamkeit auf biefe Gegenstande wendet, oder ber Ochwarm ber mußigen Reisenden, welcher wechselweise die Allpen, die Alpenninen, ben Metna, bie Pirenaen, u. f. w. gleich ben Seufchrecken überzogen bat, endlich einmal auch feinen Flug in bieß Gebir. ge nimmt, und burch fein Gefchren ein auslanbisches Benie zur Untersuchung reift. Billerthal ift besonders reich an verschiedenen Steinarten, und in verschiedenen Begenden bes Bebirges findet man von ben feltenften euros

paischen Pflanzen. Ueber ben Bau ber Berge, über die Wirkungen und Produkten des Wasfers in denselben, und über ihre zu erwartende Revolutionen liessen sich hier herrliche Hypothesen spinnen.

Ich muß bir noch bon einem Fürftenthum bes heiligen romischen Reiches Machricht geben, von beffen Dasenn schwerlich ein Geograph ben uns etwas weiß. Es ift bas Fürftenthum Berchtolbegaben, welches ich bir auf ber Spife Des Unterberges, der feine nordliche Grange ift, au einem fluchtigen Ueberblick ichon gezeigt babe. Es befteht in einem fleinen, engen, mit ben fteilften Relfen ringeum vermaurten Thale, melches faum 3000 Geelen enthalt. Ginige Seen nehmen den Boden des Thales ein, und eine uns geheure Walbung bedeckt die niebern Abhange ber Berge. Muf einer Infel bes groften Gees hielten wir bor einigen Tagen ein herrliches Mahl mit Fischen aus demselben, einigen nied. lichen Fleischgerichten und fostbarem Enroler In ben tiefften Schlunden und Rluf. ten fehlt es hier an guten Rochen nicht. Matur bes landes ift weber bem Uckerbau noch einer einträglichen Biebzucht gunftig. Die Gin. wohner haben baber ihre Buflucht jum Runfts fleiß genommen, ber bie Menschen in feinem

Winkel ber Erbe barben laft, und finnreich und machtig genug ift, alles auch bie barteften Steis ne in Brod zu verwandeln. In Diesem inibes fannten Thale, Bruder, wird ber grofte Theil ber Quinfalllerie verfertigt, womit Murnberg und Augipnra einen fo ausgebreiteten Sanbel treiben. Die Steckenpferbe, Rafpeln, Buquet, bolgerne Mannchen, Weibchen, Ratten, Maufe und all bas Spielwert fur fleine Rinder; Die Rrugifirchen, beinerne Spielzeichen in ben fo niedlichen Strohfaftchen, die Puber . und Domadebuchfen, und all bas Spielzeug fur bie groffen Rinder, und furg ber größte Theil ber Articel, Die man ben uns unter bem Titel ber deutschen Waare begreift, fommt aus diesem verborgenen Schlund. Es ift ein angenehmes Schauspiel, 2 bis 3 Familien von den fast unmundigen Rindern an bis zu ben Greifen in einer engen Sutte mit fo feltfamen Droduften bes Schäftigt und bie fleinsten Urbeiten von ben plumpften Bauernhanden verfertigen ju febn. Wegen bes erstaunlich geringen Preises ihrer Maaren fonnen fie zwar feine Reichthumer fam. meln; aber fie nahren fich alle redlich und ba= ben genug. Die guten leuthe wiffen nicht, baß ihre Produkten bis ju uns, und mit groffem Bewinn von ben Spaniern nach Umerifa und

ben Englandern nach Offindien geführt werben. Ein fleiner Theil berfelben beschäftigt fich mit benr Galgfieden; aber ba fie biefen Urtidel bloß burch Bagern ausführen fonnen, und biefes land fo überflußig damit verfeben ift, fo mußen fie es um einen Spottpreif weggeben. Much ems pfinden fie ben Druck eines machtigern Dach. bars von ber falzburgifchen Geite. Salabura foll feine Galgminen fcon weit über bie Berch. toldsgadner Granze fortgefest haben, ohne baß man auf bie Rlagen biefes bebrangten Fürftenthumchens achtet. Huffer biefem Thal, welches bie unmittelbaren Reichs . und Rreislande ber gefürsteten Probsten ausmacht, befist fie noch einige Guter in Deftreich und Banern, und ih. re fammtlichen Ginfunfte mogen fich auf ohn. gefahr 60000 Gulben belaufen. Durch bie Berfchwendung einiger ehemaligen Probfte ift fie in bruckenbe Schulben gerathen.

## XVII.

Paffau.

Bon Salzburg fuhr ich auf ber Salza und bem Im zu Schiffe hieher. Wafferreifen haben in Betracht ber gablreichen Gefellichaft, Die man ofters trift, ungemein viel Reif fur mid. Bis nach Burghausen war bas Schiff gestopft voll. Da flieg ble Balfte meiner Reifegefahrten aus; um nach bem nahgelegenen Dettingen gu wallfahren. Sie bestand aus einem Schwarm junger leuthe benberlen Gefchlechts, benen man - fehr deutlich anfah, baß fie auf biefer beiligen Sahrt nichts weniger borhatten, ale ihre alten Gunben an buffen. Wenn ber erfte Berfuh. rer biefer Madchen nach ber Ausfage unferer Moralisten alle Schuld ber Gunben tragen muß, die fie nachher begeben, fo machen fie ihm aus Rache gewiß die Solle beiß genug. Im Wirthshaus ju Burghaufen blieben wir noch bie Macht über benfammen, und ich hatte viel Bekgenheit ju bemerfen, bag meine Wallfah. rer leichen Stoff ju ihrer bevorftebenden Beicht fammeln wollten.

220

Es blieb mir noch ju meiner Unterhaltung Befellichaft genug ubrig, ob ich gleich einen öftreichischen Werber mit feinen Refruten und einige Studenten, die in die Ferien giengen, nicht genieffen fonnte. Es ichmiegte fich ein gnable ges Fraulein von Salzburg an mich, welches nach Wien wollte, um bort bie Dienfte einer Rochin ober eines Stubenmadchens zu verrich. ten, weil ihr Stand es ihr nicht erlaubte, fich auf Diefe Urt in ihrer Baterftadt ju ernahren. Das gute Rind nahm mich burch feine Befal. ligfeit, fein gutes Berg, feinen Befchmack und feine giemlich mannichfaltigen Renntniffe wirk. lich ein. Es mußte mir berfprechen mir gu Wien nachzufragen, und mir zu fagen, wozu ich ihm allenfalls gut fenn fonnte. Ein junges Frauengimmer muß in einer fremden groffen Stadt in ber erften Zeit feines Aufenthalts aufferft verlegen fenn.

Wir fuhren auf der Granzscheidung zwischen Destreich und Banern. Das fleine Stick von Bayern, welches Destreich vor kurzem in Besig genommen, und welches wir zur Richten hatten, beträgt nicht über 38 deutsche Quadratmeilen, und enthält kaum 6000 Menschen. Die Einkunfte daraus belaufen sich auf ohngefahr 180000 Reichsthaler, und es ist kum

ben achten Theil ber Roften werth, ben Deftreich auf die Eroberung beffelben verwendet. Der Plan biefes Saufes ben biefer Unternehmung war aber viel weit aussehender als man au Berfailles bachte, wo man ben gangen Sandel wie einen Streit um eine Rufichale betrachtete. Es war nicht bas erstemal, wo ber preußische Sof unfer hochweises Ministerium von ben Folgen belehren mußte, bie die Schritte gemiffer Sofe nach fich gieben wurden, und bie es ohne biefe Belehrung nie überbacht hatte. Mis ber Ronig von Preuffen die oftreichischen Unspruche. mit ber Feder eben fo nachdrucklich als mit bem Degen bestritt, und ber Wiener . Sof fich burch Mußlands Erflarung vollends genothigt fab, ju friedlichen Unterhandlungen ju schreiten, that er ben Borfchlag, ben Inn bis unter Wafferburg jur Grange zwischen Banern und feinen tanben ju machen, und fie von ba über bie Ifer, bie Do. nau und burch bie Oberpfalz bis an Bohmen au tiebn ; bagegen wollte er einige feiner Befi. Bungen in Schwaben bem Sof ju Munchen ab. tretten. Unfer Minister, herr von Breteuil, foll fehr geneigt gewesen fenn, diefem Borfchlag feinen Benfall zu geben; aber bie genaue Rennts niß, die ber Sof in Berlin von bem Buftand und ber lage biefer Begirfe hatte, feste ihn in

Stand, unfern und ben rufifchen Ministern bie Mugen ju ofnen. Er belehrte fie, bag bas bitreichische Schwaben tein Mequivalent gegen Diefen groffen Theil von Banern fenn fonnte, weil Die Ginfunfte, welche Deftreich jum Maag. stab der Vertauschung annehmen wollte, im ers ftern aufe Sochfte getrieben, die baprifchen lanbe aber in Betracht ihres bisherigen schlechten Unbaues in furger Zeit zu einem ungleich groß fern Ertrag gebracht werben fonnten. Er zeig. te ihnen, baß Deftreich burch biefen Bergleich viel mehr gewinnen wurde, als es fchon wirk. lich von Banern in Befit genommen, indem ihm bie Salzquelle zu Reichenhall und ber Handel mit bem falgburgifchen Galg gufiele, und es also nicht nur bie noch ubrigen banrifchen fanbe, fondern auch ben größten Theil von Schwa. ben und ber Schweiß in einem wichtigen Bes burfniß von fich abhangig machte; bag Galg. burg und Paffau dem hof zu Wien fo gut als unterthänig gemacht wurden, und bag endlich Die Beligungen bes Hauses Pfalzbanern megen ber zerftreuten lage des öftreichischen Schwa-bens auf feiner Seite Konfistenz hatten, und Die Macht bieses Hauses in Ruckficht auf ben auffern Gebrauch berfelben fo gut als vernichtet fenn murbe. Diese Borftellungen wirkten fo

viel, daß ber Raifer die Urrondirung feinet deut. schen lande bis auf eine gunftigere Zeir verschie. 3ch glaube über lang ober furs ben mußte. muffen fich die Bapern boch noch unter ben offreis chischen Zepter beugen, fo fehr fie auch bagegen eingenommen find. 3ch als Weltburger und Menschenfreund, der - wenn es um Erbichaf. ten groffer lander zu thun ift, mehr bas Wohl meiner Mitgeschöpfe als bas ftrenge Recht gu Rathe gieht, wunsche meines Theils, baß biefe Beranderung fehr bald geschehen mochte. Much eine viel beffere Regierung, als bie jesige ift, fann ben Bayern bie Bortheile nicht gewähren, die sie bloß von der Bereinigung ihres tandes mit Deftreich zu erwarten haben. Beveftiate Ruhe, ein leichterer Abfat ihrer Produtte und eine gemachlichere Berforgung mit den Bedurfe : niffen, die ihnen die Matur berfagt, ben oftreis chischen landen aber gewährt hat, find naturlis che Folgen biefer Revolution. Mimmt man Die perfonlichen guten Eigenschaften bes jegigen faiferlichen Saufes in Ruckficht auf Regierungs. funft bagu, fo muß man ben Bayern gluchwim-Schen, wenn Deftreich einmal feine Unspruche 'auf ihr land mit mehr Rachdruck geltenb macht.

Paffau ift eine arme, schlecht gebaute Stadt, ben um die Residenz bes Fürsten und gegen die

Donau zu gelegenen Theil ausgenommen. Sie lebt bloß von bem fleinen Sof, beffen Ginfunf. te fich auf ohngefahr 220000 Gulben belaufen follen, und von ben Dohmherrn, beren Pfrunden unter die fetteften in Deutschland gerechnet werben. Man ichaft eine berfelben auf etwas mehr als 3000 Gulben, ba eine falg. burgische nicht über 2600 Gulben eintragt. Alber faft alle Dohmherrn befigen 2, 3 bis 4 Pfrunden zugleich, und find noch Glieber ber Rapitel zu Galzburg, Augspurg, Regenspurg, u. a. m., und baber giebt es in Deutschland wenige Dohmherrn, beren Ginfunfte fich nicht über 5000 Gulben belaufen. Die Einwohner ber geistlichen Residengstädten seben sich alle Schmauffen und 5 -- ift ihre größte Beschäftigung, und ihre Urmuth und ber gute humor, ber felten einen liebhaber biefer Beschäftigungen verlagt, macht fie fehr gefällig, bienstfertig und geschmeibig - Der biefige Dohm ift ein febenswurdiges, gothisches Der Sprengel des Bischofs, welcher unmittelbar unter bem Pabft ftebet, erftrectt fich fast bis nach Wien. Geine geiftli. che Gewalt im oftreichischen ift aber febr ein. geschrankt. Mit ber Zeit borfte fein Sprengel leicht

leicht bis vor die Thore seiner Residenz eingeschränke werden; denn auf der Gränze des vernetianischen Gebiethes und noch an mehrern Orten hat der kaiserliche Hof deutlich genug geäussert, daß er sein Gebiethe von aller fremden geistlichen Jurisdiktion so viel als möglich unabhängig machen will — In dem hiesigen kleinen lande giebt es vortresliche Porzelläus und Hafnererde. Die erstere wird bis an den

Rhein verführt.

Ginige leuthe bie über Belvetien gefchrieben, wollen biefem lande mit aller Gewalt bie Ehre benmeffen, bag baffelbe, und nicht bas Schwabenland bie eigentliche Quelle ber Donau fen. Ihr hauptbeweisgrund ift, bag hier ben bem Einfluß bes Inns in bie Donau ber erftere Strom eine groffere Maffe Maffer habe, als ber lettere. Die Sache ift im Grunde nur ein Wortstreit; benn wer will bem Publifum bas Recht streitig machen, Die Fluffe nach feiner Willführ zu benennen. Der Fluß Brege im Schwarzwald, welcher an bem Ort feiner Bet. einigung mit ber eigentlichen Donau, ungle ch ftarter ift ale biefe, muß fich fcon gefallen laffen, feinen Damen bem Gigenfinn bes Dubli. fums aufzuopfern. Aber auch ber Beweis,

ben bie Freunde ber Schweiß fur ben Inn wollen gelten machen, beruht bloß auf einem Ochein. grund. Man fann einen fehr fleinen bestimm. ten Theil eines Fluffes nicht jum Maaf ber gangen Groffe beffelben annehmen. Gin locerer Boben bes Bettes, ein ftarferer Strom, u. bg. m. machen die Maffe des Waffers in einem Fluß aufalligerweis fehr verschieden. Sier, wo fich ber Inn mit ber Donau vereinigt, ftromt biefe awischen Bergen machtig baber, und hemmt ben erftern, ber ihr in die Quere fommt, und fich auf einem flachern und weichern Boben ben feiner Mundung mehr ausbreiten fann. Donau laft hier zuverläffig in bem namlichen Zeitraum viel mehr Waffer vorüberftromen, als ber aufgehaltene Inn, und ift weit über Regen. fpurg, noch ehe fie bie ftarfen Gluffe, Altmubl, Dab, Regen und Ifer zu fich genommen, schon ein machtigerer Strom, als ber Inn gwifden Wafferburg und Junfpruck, welcher burch bie fehr unftete Galga im Durchschnitt eben nicht viel Zusaß befommt. Schwaben hat ohne 2Bis berrede die Ehre, Die Mutter bes gewaltigen Donauftroms zu fenn, mit bem fich unter ben europaischen Fluffen nur die Wolga meffen fann.

Wenn man bas ganze Gebiethe ber 2 Fluffe, bie fich hier vereinigen, bis an ihren Zusam.

menfluß überschaut, so ist jenes des Inns in Betracht der Krümmung zwar ein wenig långer, aber viel schmäler, als das weite Donaugebieth. Bis unter Kuffstein fließt der Inn in einem sehr engen Thale, dahingegen die Donau Oberschwaben und Bayern in der ganzen Breite beherrscht. Die Iller und der lech sind ben ihrem Einsus in die Donau auf ihrem langen lauf schon so start geworden, als der Inn ben Inspruck ist. In einem sehr engen Thale bekönnnt dieser Fluß keine Mahrung, als von kurzen Gletscher und Waldbachen, indessen die Donau alle Safte einnes der wasserreichsten länder, das etliche und 40 Meilen in die länge und 20 in die Breite hat, verschlingt.

Auf meiner Reise durch Deutschland bis bieher kam ich nun durch 3 grosse Thaler, die von dem Rhein, dem Necker und der Donau der Lange nach durchströmt werden. Das Bogesissche Gebirge und der Schwarzwald, die von Susten nach Norden parallel laufen, bilden das erstere. Der Schwarzwald deckt es gegen die kalten Ostwinde, und die verschiedenen Urme dies ser parallelen Gebirge schüßen es auch gegen die unfreundlichen Stösse des Nordwindes. Es genießt eine angenehme und gemäßigte Witterung, welche die Weintrauben zu einer vollkoms

menen Zeitigung gebeihen laßt. Das Meder. thal ift von einer ahnlichen Beschaffenheit; aber bas ungeheure Donauthal fteht ber Buth aller unfreundlichen Winde offen. Der größte Theil beffelben ift gegen Morben und Morboften abhangig, wie man aus bem lauf ber Fluffe, 31. ler, lech, Ifer u. a. erfieht. Sier Schuft ben gartlichen Bater Bachus nichts gegen bie Grob. heit des Boreas und des Uquilo. Un ber Mer und Donau unter Regenspurg hat man zwar Berfuche mit bem Weinbau gemacht; aber man gewinnt bisher von bem Weinfted noch nichts als Eßig. Ich glaube, biefer ganze Strich landes ist noch zu waldigt und maffe. rigt, als daß die Traube in der hiefigen luft Was war Schwaben und bas zeitigen fann. Rheinland zu Tacitus Zeiten? Wie weit war nicht biefer Romer entfernt zu glauben, ber Weinftock tonne auf deutschem Boden Nahrung finden. Er verzweifelt fogar, bag unter biefem Simmel Dbft machfen fonne. Und boch tragt ift Schwaben herrliche Weine, Die bem Faler. ner und allen den gepriefenen romischen Weinen ben Rang freitig machen, und bas noch wilbere Banern bringt gutes Dbft in Ueberfluß hervor. Mit dem Unbau eines landes verandert fich feis ne luft. Die Austrocknung bes Bobens macht

sie warmer, und wer weiß, wie viel nicht die Ausdunstung einer starken Bolksmenge auf die kuft wirken kann? Mit der Zeit können ohne Zweisel auch glücklichere Versuche in Bayern mit dem Weindau gemacht werden. Die Abshänge der Berge am linken Ufer der Donau, zwischen hier und Regenspurg biethen für die Rebe eine günstige Pflanzstette dar, indem sie gegen die schlimmern Winde gedeckt sind; und der Wein, der wirklich in der Gegend von Passau gezogen wird, verdient allerdings diesen Ramen.

Uebrigens hat dieses grosse Donauthal, welches hier auf der linken Seite des Flusses von einem Urm des bohmischen, auf der rechten aber von einem Ust des stenrischen Gebirges geschlossen wird, den besten Getreideboden. Es könnte sehr leicht noch einmal so viele Menschen nahren, als es wirklich enthält. Oft ist in Banern der Preis des Getreides so gering, daß dem Bauern kaum die Mühe des Baues bezahlt wird. 170 Pfund Roggen werden öfters um 2 Gulden verkaust.

Die Schiffahrt ist in dieser Begend der Donau ben weitem nicht so beträchtlich, als sie es am Oberrhein ist. Man versteht es noch nicht, den Strom gemächlich auswärts zu fahren. Die meisten Schiffe, welche hier vorübergehn, Fommen bon Regenspurg nach Ulm, find ohne Maften, ohne Theer, blok von Tannenbrettern gebaut, und werben ju Wien ober anderftwo verkauft. Der Raifer hat ben Schiffleuthen, bie ihre Fahrzeuge nach rheinischer Urt bauen wurden, ansehnliche Belohnungen versprochen; aber es geht bier wie überall. Es halt fchwer ben mechanischen Theil bes Publifums aus fei. nem gewohnten Gleife zu bringen. Die Schiff. leuthe mit tenen ich gesprochen, wollen gar nichts von Maften und Segeln horen. Sie fagen, der Maft brucke bas Schiff vorne nieder, wenn es gezogen wurde. Umfonft erflart man ihnen, baf, wenn an bas Geil, welches bon ber Spige bes Maftes ans Ufer geht, ein Querfeil angebracht mirb, bas an der Spige bes Bor. bertheils des Schiffes beveftigt ift, und in einer Rolle an jenem groffen Geil anhangt, auf biefe Urt bas Schiff nicht niebergebruckt werben fann, indem die Michtung bes Zuges alsbann horizontal geht. Es ift unausstehlich, ein Schiff Die Donau heraufziehn zu fehn. Das Geil ift an bem Borbertheil bes Schiffes beveftigt, und wird von 15 bis 18 ber ftarfften Pferde auf dem Rand bes Ufers fortgeschleppt. Es rafire alles kleine Gestrauche, bas ihm in ben

Weg fommt, und wenn bas hinderniß etwas ju groß ift, fo muffen 2 bis 3 Rerle baffelbe mit Bebeln luften. Das Schiff wird in feinem Schneckengang alle Augenblicke aufgehal. ten und oft muffen in einem Raum von eini. gen hundert Schritten die Pferde mehrmal ausgespannt werden. Das Reiben bes Zugfeis les auf ber Erbe vermehrt die laft wenigstens um fo viel als Ein Pferd ziehen mag, und mit bem Gegel fonnten oft mehrere Pferbe erfpart Die unbetheerten Schiffe werden in werben. bem fuffen Waffer und von der Sonnenhiße gar bald leck. Weil die Fahrt ben Strom hin. auf noch nicht febr gewöhnlich ift, fo fehlt es von Stationen ju Stationen an Miethpferben, und die Ochiffleuthe find gezwungen, alle Pferbe fur die gange Reise mitzunehmen, ob fie schon an manchen Orten einige ersparen fonnten. Der Rheinschiffer genießt die Gemachlichkeit, baß er bald mit 2, bald mit 6 Pferden fahren fann, je nachbem ihm bie Gegend bes Stromes oder der Wind gunftig ift, welches er bloß ber ftarten Befahrung biefes Fluffes zu verbanten hat, wodurch bie am Ufer wohnenden landleu. the in ben Stand gefest werden, Pferde auf fleine Stationen gur Miethe fur bie Schiffer au halten. Alle Diese Binderniffe fonnen jest

so leicht noch nicht gehoben werden, und einige fallen von selbst weg, sobald die Handlung der Donaulande beträchtlicher senn wird. Das größte Donauschiff welches diese Gegend bis nach Wien befahrt, ladet öfters 2000 Zentner, welches ohngefähr so viel als die ladung eines zwenmastigen Seeschiffes beträgt. Leb wohl.

## XVIII.

Mannheim -

Als ich die bunten Schwärme von Bedienten, die Rastraten, die unzäligen Tänzer und
Sänger, die prächtigen Gärten, und die vielen
unnüßen Generäle des Hofes zu München sah,
seste ich den größten Theil davon der ehemaligen landesregierung auf die Rechnung, und
glaubte, der jeßige Kurfürst habe benm Untritt
seiner Regierung von Banern keine grosse Reduktionen vornehmen wollen, um sich nicht verhaßt zu machen, um so mehr, da durch die Alquisition von Banern seine Finanzen in eine
ganz andre lage gesest worden. Allein, wie
erstaunte ich, als ich ersuhr, daß er schon zu

Manuheim, wo feine Revenuen nicht ben brite ten Theil von feinen jegigen Ginfunften betrugen, ben nämlichen Aufwand fur Pracht, Wolluft und eiteln Schein machte!

Glaubst du wohl, Bruder, daß ber hof von Mannheim, ber nicht über 3200000 rheinische Gulden Ginfunfte hatte, bloß fur feine Oper und Musif jahrlich 200000 Gulben verwende. te? Glaubst du wohl, daß bloß die Unterhal. tung des Gartens von Schwefingen, ber je. nem von Berfailles wenig nachgiebt, fo groß auch der Abstand zwischen unserm Monarchen und einem Rurfurften von der Pfals ift, jabr. lich 40000, und die Unterhaltung der Schloffer von Mannheim und Schwegingen, jahrlich gegen 60000 Bulben gefoftet hat, und noch wirklich kostet ? Daß ber Urtickel von Jagden jährlich gegen 80000 und der vom Hofftall gegen 100000 Gulben betrug? Daß biefer Sof 11 Regimenter Goldaten nebst eben fo vie-Ien Generalen hatte, Die zusammen nicht über 5 500 Mann ausmachten, und die Hofbedienten boch benm Unlaß ber Streitigkeiten zwischen ih. rem Rurfurften, ben Grafen von leiningen und ber Stadt Machen, von 40000 Mann fprachen, die fie gegen ben Raifer, ber mit Ere. fution drobte, wollten anrucken laffen, und noch

von 15000 Mann, die sie nach öffentlichen, gedruckten Nachrichten gegen die Neichsstadt Aachen zu beordern willens waren? Daß der pfälzische Hof, um das Marionettentheater vollkommen zu machen, zu 2 bis 3 Mheinjagdschiffen auch einen Großadmiral halt, hab ich dir schon zu München gesagt.

Gewiß ist der gute Rurfurst größtentheils an dieser elenden Wirrhschaft unschuldig. Seine Bedienten bringen ihm falsche Begriffe von Grösse ben, und schmeicheln seinen Schwachheiten, um sicher den Raub des landes unter sich

theilen ju'fonnen.

Man nennt die Pfalz das Paradies von Deutschland. Bon ihrer Fruchtbarkeit kannst du dir daraus einen Begriff machen, daß sie in manchen Jahren gegen 30000 Malter Korn, das Malter zu 170 Pfund, nach Frankreich verkauft, und noch eine grosse Menge Getreide ins Mannzische, Trierische und auch in die Schweiß ausgeführt hat. Nebst dem Getreis de gewinnt man auch eine grosse Menge Wein, Toback und Grapp, welcher von vorzüglicher Gute ist. Allein, nichts hat mir einen so hos hen Begrif von der Ergiebigkeit des landes gesegeben, als die liste eines kurfürstlichen Einnehs mers von den Abgaben der Unterthanen im

Bergleich mit ihrem Wohlstand. Für mich wenigstens ware es ein unauflösliches Problem, eine Rubrit von Auflagen ju erfinden, die nicht auf biefer lifte ftunde; es mußte benn eine Uf. gis von ber tuft fenn, die man auf pfalgischem Grund und Boden einathmet. Ginige Rontris butionen, 3. B. für einen Ranal von Frankens thal, Rheindamme u. bgl. m. find fogar beftandige Auflagen geworden, ba fie boch ben ihrer Entftehung nur gur Bestreitung augenblickli. cher Bedurfniffe bestimmt waren, und von felbft wieder wegfallen follten, ba nun bie Bedurf. niffe, wenn ein gang überflußiger und faft un. brauchbarer Ranal Diefen Mamen verdient, ge. hoben find. Meufferft merfwurdig fur einen Politicker find die pfalzischen Bolle. Blok um fie zu vermehren, hat man bie furfürftlichen Hemter ober Bogtenen fo eingetheilt, baß fast jeder Ort an einer Hauptstraffe zu einer andern Bogten gehört, und also an jedem Ort auch ein neuer Boll von den durchgehenden Gutern entrichtet werden muß. Go schadlich biefe Einrichtung auch für die innere Staatsverwal. tung ift, indem ein Dorf ofters brenmal weiter von bem Sig feines Umrmanns ober landfchrei. bers entfernt ift, als es fenn murde, wenn man mehr die Matur und das Wohl der Unterthas

nen als jenes bes Fürsten und feiner Bebienten ju Rath gezogen hatte, fo ift in biefem lande, bas burchaus von feinen eignen Bebienten geplundert wird, bas Privatintereffe ber Rauber boch zu überwiegend, und alles Funkchen von Baterlandeliebe gu febr erftickt, als daß fich hier. inn eine Menderung hoffen lieffe. Un manchen Orten ift die Zollftatte an ber Straffe nur mit einem Stock bezeichnet, und die Fuhrlauthe, Biehtreiber n. f. w. , wenn fie auch landespros butte ausführen, find gezwungen, eine Stunde und noch weiter von ber Straffe meggulaufen, um in einem entfernten Dorf ben Boll gu ent. richten. Ift zwischen ber Urt bes alten beut. schen Abels, der noch unter Raiser Marimilian Die Rauffeuthe auf offener Straffe beraubte, ober gewaltthatig Transitgelber von ihnen er= prefite, und ber pfalgifchen Bollverfaffung ein andrer Unterschied, als daß ber alte Abel auf Gefahr feiner Saut that, was die pfalgische Regierung ohne alle Gefahr und ohne alle Uhns bung thut?

Um den Geist der pfalzischen Staatswirths schaft noch besser fassen zu können, mußt du wissen, daß man für die Stadt Mannheim und die Segend auf einige Meilen in die Runde um- her sogar ein Brennholzmonopolium errichtet

hat; aber nicht von ber Urt bes Monopoliums von Berlin, welches ben Bauern ben Berfauf ihres Holges eber begunftigt als hemmt. Ein naturlicher Gobn bes Rurfurften, ben er in ben Grafenstand erhob, machte ein Romplot mit ei. nigen Projekteurs, und wußte fich ein Patent zu biefem Monopolium zu verschaffen, fraft bef. fen er auf Roften ber Ginwohner von Mann. heim und ber Bauern bes benachbarten landes pråchtig leben fann.

Die Regierung biefes landes ift fo, bak es mir wirflich ecfelt, mehrere Buge gu beiner Er. bauung aufzusuchen. hier muß man besonders Gebrauch von ber Regel eines unfrer befannte. ften Schriftsteller machen: "lagt uns einen Borhang vorziehn!,, Alles, mas je nur eine Regierung von Pfaffen, Matreffen, naturlichen Fürstensohnen, Parvenus, Projefteurs, Raftras ten, Banfrutiers, u. bal. m. ausgezeichnet hat, findet man in ber Pfalz wie in einem Rompen. bium bensammen. 3ch fprach mit mehrern Be-Dienten Diefes in jedem Betracht fo merfwurdi. gen landes, die gar fein Beheimnis baraus machen, daß fie ihre Stellen erfauft haben. Man hat haufige Benfpiele, bag bie Stellen in ber Untichambre einer Matreffe unter ben Ranbiba. ten öffentlich gesteigert wurden. Eine Folge bavon find bie himmelfchrenenden Bedruckun. gen und Ungerechtigfeiten, welche Die fogenann. ten landschreiber ober landvogte begehen, bie achte turfische Vaschas find, und von ben Unterthanen ihrer Bezirke durchaus als branofchas Bende Reinde angesehen werben. 3ch hatte bie Chre, in einer febr groffen und glangenden Befellschaft ben einem biefer Pafchas ju fpeifen. Er und feine zahlreiche Familie schimmerten von fostbaren Ringen, Uhren, Borden und alfem Bubehor bes ausschweifenbften lurus. Wir hatten 24 Gerichte auf ber Tafel, worunter auch junge Pfauen waren. Das Defert ent. fprach vollkommen ber Pracht ber Tafel. Illes war im größten Son. Der Mann hat feinen hubschen Stall, seine prachtige Equipage und feine Jager, und boch betragen feine ordentli. chen Gefalle nicht über 2000 Gulben. Wie er mit diefer Revenue feinen ungeheuern Aufwand befreiten konne, fann man von jedem armen Bauern feines Gebiethes erfahren, wenn man ihn nur ein wenig vertraut macht. Mit ben reichen Bauern fteht ein folder Pafcha natur. lich im Romplot. Go treiben es fast alle pfalgifchen landschreiber. Ich lernte ben biefem Unlaß auch einen fennen, ber von einem andern Stand bes heiligen romischen Reiches als ein

treuloser Bebienter und als infam des landes verwiesen wurde, und fich burch die gewohnli. chen frummen Wege und heimlichen Treppen eine ansehnliche Stelle in ber Pfalz erschlichen hat, wo er gegen die Unflagen über Malversa. tionen und gegen bie Infamie ficher ift. keinem deutschen lande konnen die Avanturiers . von jeder Urt fo leicht ihr Bluck machen, als in ber Pfalz, und so lange sie ihre Beute treulich mit ber fürftlichen Raffe theilen, find fie gegen alle Ungriffe ficher. Das lotto Di Genua, mel. ches mit bem gelindeften Mamen belegt, boch immer ein Pharaotisch ift, wo ber landesfürst feine Unterthanen einladet, ihr Geld an ihn gu verspielen, bat fich auch nirgends in Deutsch. land so wohl befunden, als in Mannheim. Es harmonirte mit bem übrigen Finangfiftem bes Hofes zu schön, als daß es nicht an demselben fein Glud hatte machen follen. In einem fogenannten lottofalender wird mit Privilegium bes Rurfurften und unter feinem Mappen gefagt, "bas lottofpiel mare ber fürzefte, ficherfte und anftandigfte Weg für jedermann, fein Bluck Mun ift langft schon befannt, zu machen., daß alle Bortheile dieses Spieles bloß in der Sand bes Reichen find, und daß die Spieler, welche Kreuger und Bagenweis einsegen, ber

Lottokaffe bie angenehmften fenn muffen. Welche Begriffe muß man fich von einem Sof maden, der alle Beredfamfeit und alle Charlatans. funfte gebraucht, um feine Unterthanen ju ei. nem Spiel zu reigen, ben welchem fie, im Gans gen, nothwendig verlieren muffen, und ben bem er, wie febr leicht zu berechnen ift, wenigstens 100 p. Cent gewinnen muß! Es ift mahr, faft jeber beutsche Sof hat ein folches lotto; feiner aber hat fo viele Marktschreneren angewendet, um feine eignen Unterthanen gum Spiel gu rei.

Ben, als ber pfalzische.

biefe Gultanismen fommen noch in feinen Bergleich mit ben Religionsbedru. dungen, welche bie Protestanten bes lanbes vom Sofe ausstehn muffen. Die herrschende Religion bes landes follte nach verschiebenen Verträgen und Friedensschlussen eigentlich bie reformirte fenn. Durch unerhorte Bewaltthas tigfeiten find aber die Ratholicken, die ben Eraf. taten gemäß nur tolerirt waren, nicht nur herrs schend sondern auch machtig genug geworben, um bie Reformirten verfolgen und unterbrucken Man nahm in ben Stabten und Dorfern bes landes bas verworfenfte Befindel, Bigeuner, landesverwiesene und bie verachtlich. ften

ffen Konvertiten auf, bloß um bie Bahl ber Ratholicken zu vermehren. Man schloß bie Res formirten nicht nur von allen erlebigten Stellen aus, fondern nahm auch ben wenigen, Die schoit ben ber Staatsverwaltung angestellt waren, ib. Man madte ben Schweinhirten re Dienste. eines Dorfes jum Schulzen, well fonft fein fatholischer Ginwohner ba war. Man begnadigte Diebe und Miffethater von jeder Urt, wenn fie gur hoffirche übergiengen, und ben allen Gerichten herrschte eine Partheylichkeit gegen bie Protestanten, welche ofters bie ausschweifende ften Ungerechtigfeiten beranlagte. Und ber namliche Sof \*), ber ben groffern und beffern Theil feiner Unterthanen fo unmenschlich gu und terdrucken sucht, ward bon in . und auslandi. fchen Schriftstellern bis jum Simmel erhoben: Die gedruckten Protestanten hatten fein andes res Rettungsmittel mehr, als ihr Baterland git

Des versteht fich von selbst, daß der Herr Verfasser nach Art der Franzosen überhaupt unter dem Sof nicht den Fürsten, sondern die Administration versseht. Auch in Frankreich sind jest die Gesinnungen des Königs von jenen seiner Bedienten seht verschieden. Linguet ist ein Beweiß davon:

verlassen. Sie wanderten so häusig nach Amerika aus, daß die Engländer in ihrer Sprache alle fremde Rolonisten Pfälzer nennen. So wenig lächerlich diese Grausamkeiten sind, so sehr sind es die Austalten des Hofes zur Beforderung der Industrie im Abstich mit denselben. Während daß man den vermögendsten und fleissigsten Theil der Unterthanen aus dem kande vertreibt, legt man zu kautern eine sogenannte Rameralschule an, wo die vortressichsten Theorien von Bevölkerung und dem Andau eines Landes, von Industrie, vom Finanzwesen u. s. w. gelehrt werden, und lockt unzählige Projekteurs nach Frankenthal, um Fabriken anzulegen. So weit ist die Praxis von der Theorie verschieden!

Ohne Zweifel trägt die starke Auswanderung viel bazu ben, daß sich die Bauern in der Pfalz ben all den Bedrückungen der landschreis ber und den ungeheuern Auflagen doch noch ziemlich wohl befinden. Die sehr einträglischen Guter werden dadurch unter ihren naturslichen Werth herunter gesest, und der Ertrag

berfelben über ben Unfaufpreiß erhoht.

So viel Geschren man auch von den Manufakturen der Pfalz macht, so beruht ihr Werth im Ganzen doch auch gleich den übrigen Uttris buten und Modifikationen des pfalzischen So=

fes, mehr auf bem Mamen als auf ber Gas che. Alle Fabrifen von Frankenthal, dem Saupt. fiß ber pfalbischen Industrie, ber aber faum 2000 Einwohner zählt, find lange nicht so viel werth, als eine einzige ber ansehnlichern Manufakturen, von Sachsen, Dreuffen, Defters reich, ber Schweiß und vielen andern landern. Muffer ber Porzellanfabrit ift nicht Gine ba, die nur 100 Menfchen beschäftigte, ober beren Ras pital 100000 Gulben betruge. Man nennt eine Oblatenbederen, wo 3 Menschen, ben Jungen mitgezählt, arbeiten, eine Sabrit. In bem Berftand find alle Werfftatten ber Schufter, Schneiber u. f. w. in der Pfalz Fabrifen und Manufakturen. Dicht einmahl bie erften Materien, welche bas land felbft liefert, weiß man nur in hinlanglicher Menge für die innere Ronfumtion an verarbeiten. Der pfalgische Toback wird in gangen Schiffelabungen roh nach Solland geführt, und guten Theils wieder guruck gebracht, wenn er zubereitet ift,

Die ökonomischen Grundsäße der pkälzischen Regierung kannst du am genausten dadurch abwiegen, daß sie einem Theil ihrer Unterthanen die Ausfuhr der landesprodukten auf alle Art zu erschweren sucht. Die Stadt Mannz lebte bisher bloß von pkälzischem Brod. Der Hof

von Mannheim suchte ben von Manns zu schie faniren, wie benn alle benachbarten Reichsftanbe in einer ewigen Sehbe mit einander begrif. fen find, und bas Fauftrecht troß allen land. frieden immer noch, nur mit veranderten Debenumftanben, gegen einanber ausüben, unb wollte bie Burger von Manns swingen, ihr no. thiges Getreibe auf pfalgischem Grund und Bo. ben aufzufaufen. Chebem brachten es bie Bauern auf die Markte ber Stadt. In biefer Albficht legte ber Hof von Mannheim zu Oppenbeim und an anbern auf ber Grange bom Manngischen gelegenen Orten Wochenmarfte an. Ein Bortheil fur bie Pfalger mare es immer gewesen, bag bie fremben Raufer auf ih. ren Markten etwas Belb verzehrt hacten, unb fie bie Marktpreife beffer hatten machen tonnen, als zu Manns, wenn biefe Stadt und bas benachbarte Rheingau fo gang und gar in Ruch ficht bes Brodes von ber Pfalz abgehangen hatte, baf fie gar feine anbre Bufuhr hatte betommen kommen. Allein biefer Zwang, woburch fur die Mannger ber Preif des Getreibes etwas erhöht ward, indem fie es nicht fo wohlfeil in bie Stadt transportiren fonnten, als die pfalgischen Bauern mit ihrem eignen Dieb, feste einen Theil der wetterquischen Bauern, in ber so getreibereichen Gegend von Ufingen und Friedberg in ben Stand, mit ben pfalgischen Bauern im Berkauf bes Rorns gu Manny ju fonfurriren, und biefe maren nun gezwungen, einen Theil bes Getreibes, welches fie fonft ber Stadt Manng lieferten, mit mehr Beschwerde und weniger Gewinn nach Frank. reich und ber Schweiß zu fuhren, und fo mug. ten fie eine Grille bes Sofes buffen, ber immer. fort mit feinem eignen Intereffe und ber guten Sache überhaupt im Streit liegt. Da gle pfalgischen Projekte keinen Bestand, haben, fo. werden seit einigen Jahren bie Wochenmarfte van Manny wieder wie ehebem von ben Pfale gern besucht - Huch die Bolle, von benen ich bir oben gefagt, erschweren ben Abfag ber pfal. sifchen lanbesprobuften ungemein.

Mannheim ist eine ganz regelmäsig gebaute und hubsche Stadt, von ohngefihr 25000 Einwohnern. Seitdem der Hof zu München residirt, soll sie gegen 2000 Menschen verloren haben. Die Mannheimer thaten dem Aursurften den ben seltsamen Vorschlag, ben ihnen zu bleiben, und Bayern, welches wenigstens fünstmal so groß ist, als die Pfalz, durch einen Statthalter regieren zu lassen. Sie können jest noch nicht begreifen, wie ihr landesfürst

Munchen vorziehen fonne. Gie find von ben Schonheiten ihrer hauptfradt fo febr eingenommen, daß fie bich unter bie Dafe auslachen, wenn bu ihnen fagft, es gebe noch fchonere Stadte in ber Welt, ale Mannheim. boch erweißt man biefer Stadt noch ju viel Chre, wenn man fie ein Miniaturgemalbchen von Turin, Berlin und andern Stabten nennt. Die in bie lange fehr enunante Regelmäßigfeit abgerechnet, ift Munchen felbst eine viel schone. re Stadt als Mannheim, welches auffer bem furfürstlichen Schloß und ber Jesuitenfirche fein einziges nur febenswurdiges Bebaube bat. Alles übrige, was fie hier groß und schon nennen, fallt fo febr ins fleinlichte und verfunftel. te, baß es bas Muge bes Renners aneckeln muß. Ueberhaupt find bie Mannheimer bas eitelfte Bolfchen unter ber Sonne. Gie haben einen fo hohen Begrif von ber Macht und bem Reich. thum ihres landes, daß fie ihren Furften mit ben größten Monarchen parallel fegen. Gie versichern bich in vollem Ernft, bag, wenn berfelbe nicht zu fehr den Frieden geliebt und die Vergiessung des Menschenblutes nicht zu sehr verabscheut hatte, es ihm ein leichtes gewesen mare, fich gegen bie Unspruche bes Hauses Deftreich mit Gewalt in Besit von

Banern zu fegen. Diefer lacherliche Begrif ift ohne Zweifel baber entstanden, daß die Pfalsmit noch fleinern landern umgeben, und ihr Rurft alfo unter ben fleinsten ber größte ift. Sie find burchaus bas Geprage ihres Sofes, und ihre Devife ift: Biel larmen um nichts. Much bie Wohlluft ist burch bas Bensplel ber Groffen bis in bie Winfel ber geringften Burger ausgebreitet worben. Es wimmelt ba von Matreffen, und eine Burgerefrau halt es für unartig, threm Mann getreu gu fenn. Mit ber burchaus herrschenden tiefen Urmuth fticht bie Wohllust und ber Hang gur Rleiberpracht felt. fam genug ab. Das Frauengimmer Diefer Gradt ift übrigens febr fcon, artig und reißend.

Die Verfassung ber Pfalz ist eine ber bespotischesten in Deutschland. Sie hat keine
kandsstände, und die Privilegien ber verschiedenen Semeinden sind ein Spiel des Hofes.
Allein hier wird man mehr als an irgend einem
andern Ort in der Welt überzeugt, daß der uneingeschränkteste Regent der abhängigste unter
allen ist. Er hängt, als Negent, von seinem
niedrigsten Bedienten ab, und ist Dupe von
allen, die ihn umgeben. Jeder Untergeordnete
spielt die nämlichen Despotie, in so weit sein

## 248 Achtzehnter Brief.

Wirtungsfreis reicht, und wenn der Regent nicht Muth und Krafte genug hat, die Regies rungsgeschäfte hie und da auch im Detail selbst auf sich zu nehmen, oder wenigstens seine Bes dienten streng zu prüfen, so stehn dieselbe unter einander in einem stillschweigenden Komplot ges gen ihn und das land, und niemand ist da, ihm die Wahrheit zu sagen und für die gute Sasche das Wort zu nehmen. Der Kursurst kanne keinen Stein zu einem Gebäude bewegen lassen, ohne auf die schrecklichste Urt betrogen zu werden — "Ziehen wir den Vorhang var!,



Bayerische Staatsbirdiothek Müsschen 12 63

161



